

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

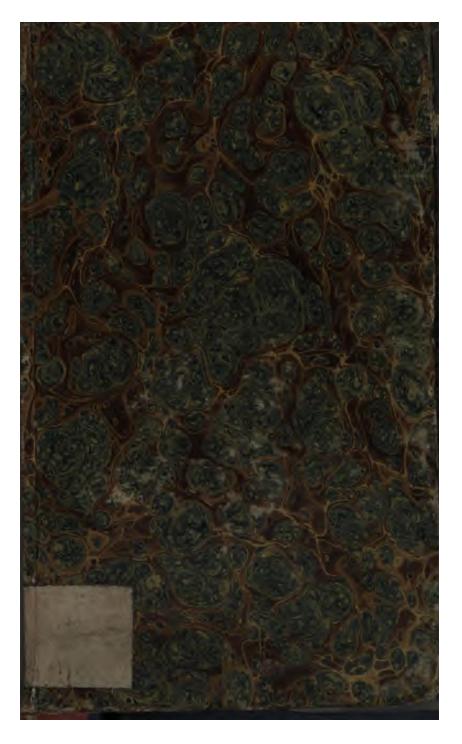

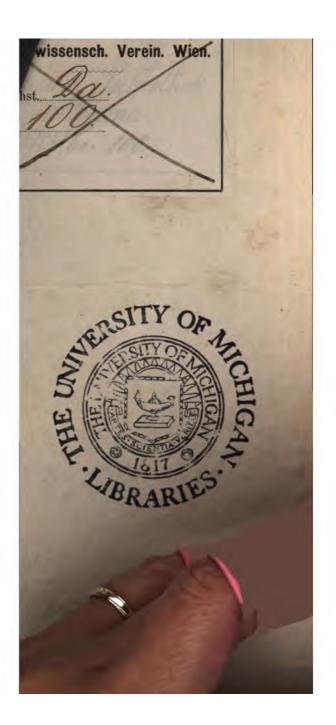

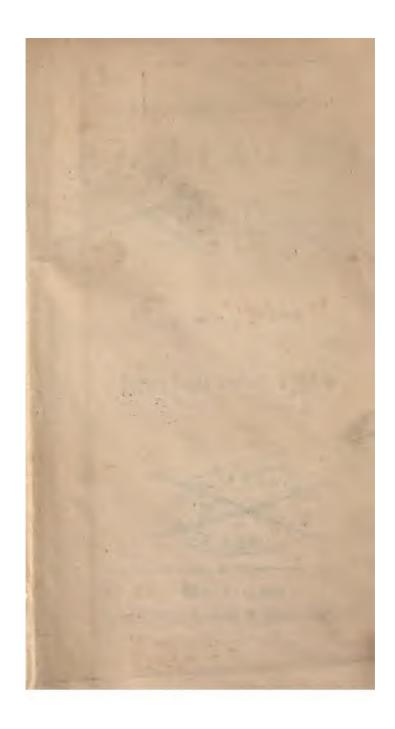



# Destreichische militärische

# 3 e i t f ch r i f

Bierter Banb.

Behntes bis amolftes Beft.



Wien, 1845.

Bebruckt bei 21. Strauf's fel. Bitwe & Comn

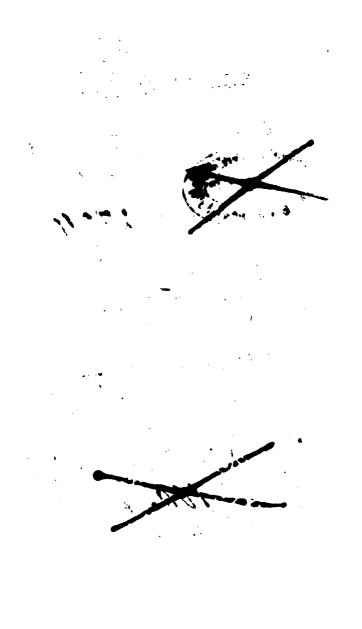

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Behntes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Job. Bapt. Scheis.

Bien, 1845.

Gebruckt bei A. Strauf's fel. Bitme & Sommer.

(In Rommiffion bei Braumuller und Geibel.)

Heer führt ben Rückzug nach ber eigenen Disposizion bes Feldmarschalls von Blücher aus. — Das VI. Arsmeekorps marschirt gegen Pinep. Alle Brücken ber Seine werden von ben abziehenden Truppen zerstört. — Die ruffischen Garden und Reserven setzen am 24. Februar ben Marsch nach Bar sur Aube fort. Graf Barklay läßt jedoch bei Vandöuwres eine Kürassiers Division zur Versfärkung der Vorbut steben."

Noch aus Tropes hatten bie verbundeten Monarden bem Raifer Napoleon einen Baffenstillstand angeboten, und die biesfällige Unterhandlung wurde durch ein Schreiben des Oberfeldberen an den frangösischen Major = General Berthier eröffnet.

## Das Treffen bei Tropes.

Machft bem folefischen heere und ber Geine ftand bas VI. Urmeeforps ju Billacerf.

Das V. Armeekorps brach nach ber am vorisgen Tage (ben 22.) erlassenen Disposizion am 23. Februar um zwei Uhr'Morgens aus dem Bivouak bei Malmaison nach Tropes auf. Graf Wrede ließ nur einen schwachen Nachtrab bei Malmaison zurück, welcher die französischen Vorposten die zum Tagesandruch besobachten und das Vorrücken des Feindes abwarten sollte. Das Korps lagerte sich hinter Tropes, zwischen Saint Parre aux tertres und Pont Sainte Marie. Nur die östreichische Brigade Volkmann wurde zur Vertheidigung der Stadt auf dem Walle, den Hauptpläßen und an den Thoren ausgestellt.

Eropes ift eine größtentheils aus Solz, mit Riegelwanben, gebaute Stadt, mit engen winklichten Gaffen. Gie war einst nach alter Urt befestiget, hatte

bobe Mauern mit flankirenden Thurmen und tiefen Graben. Aber im Binter 1814 bestand nur mehr jene Umfangemauer ohne Bruftwehren. Gie batte zwei Affnungen, welche zusammen eine gange von zweihundert Rlaftern betrugen; die Eine bei bem geschleiften Thore Crancen; die Andere bei bem Thore von Presle. Die Bestimmung biefer Lucken war fur ben Gin- und Ausgang bes Ranals, welcher von Chatillon nach Mern geführt werben follte. - 3mar batten bie Frangofen, eben fo wie die Allierten, Diefen Binter an ber Berftartung bes Plates gearbeitet. Man hatte Schangen vor den Sauvtthoren erbaut, und einen Theil der erwabnten Breichen mit Paliffaben gefchloffen. Doch eine nachbaltige Bertheidigung fonnte nicht erwartet werben, ba bie Breiden gangbar maren. Binter ber Stadt fließt die Seine in mehreren Armen, und bilbet einige Inseln. Auf einer berfelben liegt bie Borftadt Saint Jacques, burd welche bie Strafe nad Nandouvres gieht. Mehrere fteinerne Bruden verbinden die Stadt mit iener Borfabt und ben Boben von Saint Parre aur tertres. -Der Gen. b. Rav. Baron Frimont orbnete bie Bertheidigungs = Anstalten. Die 2 Bataillons Szekler, bas britte Jager = Bataillon und bas Infanterie = Regiment Erzbergog Rubolph befetten bie Mauern von bem in bie Borftadt Sainte Savine führenden Thore bis an bas linke Ufer ber Seine. Debrere Felbftucke murben auf dieser Strecke vertheilt. Der Rand ber erwähnten Brefchen murbe verrammelt, und binter benfelben ein Bataillon aufgeftellt.

Das III. Armeekorps marfchirte vor Tagesanbruch so auf, daß beffen rechter Flügel sich an die Vorstadt Sainte Savine lebnte, und der linke fich über Notre Dame bes pres und Saint Andre bis Lepine ausbehnte. An dieses Korps schloß sich links der FMC. Graf Nost it mit den Kürassieren; — wovon die Brigade Seymann als erstes Ecellon hinter dem linken Flügel der Infanterie des III. Armeekorps bei Lepine, die Brigade Leitner als zweites Ecellon links von Saint Germain aufgestellt wurde. Graf Nostig deckte dadurch die Brücke von Maisons blanches, über welche der dem III. Armeekorps vorgeschriebene Rückzugsweg nach Bar sur Seine führte.

Bor ber Fronte dieser Aufstellung, bei Fontvannes, stand die leichte Division Bueft Moriz Liechtenstein, und hinter der Letteren, auf den Sohen von Grange aux rais, der FME. Graf Erenneville mit der leichten Division des III. Armeekorps.

Die fran zösische Armee befand sich seit Ansbruch bes Tages im Marsche: ber linke Flügel und das Zentrum auf den beiden Straßen von Nogent, der rechte Flügel auf jener von Sens. Gegen zehn Uhr Vormittags rückten drei Kolonnen über Saint Georges, Orvilliers und Echemine vor, die linke aus dem Korps Oud inot, die mittlere aus jenem Macdonalds, die rechte aus dem Korps Gerard gebildet. Sie breiteten sich allsmälig in der Ebene vor Tropes aus, und als sie die alliirten Vorposten mit ihrem Geschütze erreichen konsten, eröffnete diese ein lebhaftes Feuer.

Nach Mittag nahte ber linke Flügel ber fra ngöfischen Urmee ber Stadt auf ber Strafe von Nogent. General Piré zog mit einem Vortrab von 800 Reitern an ber Spige. Die alliirten Vorposten zogen fich burch bie Vorstäbte in bie Stadt zuruck-beren Thore ì

ber Ben. b. Rav. Baron Frimont fogleich ichliefen und barritabiren ließ. Gen. Diré rudte in die Borftabt Saint Remp ein, und forberte bie ichleunige Raumung ber Stadt. Er fügte bie Drobung bingu: "bag Mapoleon, welcher mit feiner gangen Armee vor ber Stadt ftebe, im Salle ber Beigerung fogleich fturmen laffen werbe." - Der Gen. b. Rav. Graf Brebe gab jur Untwort: "Er werbe nicht fruber als am nachstfolgenben Morgen (ben 24. Februar) um feche Ubr Tropes raumen. Der Sturm moge versucht werben. 3m außerften Falle, wenn Brebe fich wirklich fruber jum Rude jug gezwungen fabe, werbe er vorber bie Stabt an allen Eden angunden." - Ben. Diré fciette einen Abjutanten mit dieser Untwort an den Raifer Napoleon ab. Diefer bestand auf ber unverzüglichen Raumung. Bu gleicher Beit rudten farte Infanterie . Rolonnen in bie Borftabte, verbreiteten fich in die junachft an ber Stadtmauer liegenden Saufer, und begannen ein lebbaftes Gewehrfeuer. Diefes mabrte obne bedeutende Wirkung bis jum Abend fort. Die Granaten ber Bertheidiger ftedten mehrere Saufer ber Borftabte Saint Martin und Sainte Savine in Brand. -

Auf der Straße, von Sens war indeß der rechte Flügel der Franzosen von Villemaur über Saint Liebault vorgerückt; — zuerst eine Masse von ungefähr 5000 Reitern, an der Spitze die Dragoner des Sen. Roussel. hinter der Kavallerie folgte Gen. Gerard mit dem IL Korps. — Die Vorpostenkette der leichten Divisionen Moriz Liechten stein und Graf Crensneville wurde durch die Übermacht schnell zurückgebrückt. Diese Generale zogen sich sodann vereint in die Fläche hinter Torvilliers, und stellten ihre Reiterei

quer über die Strafe in zwei Treffen auf, mahrend ihre leichte Infanterie fic auf dem linken Rlugel postirte. Diese war beauftragt, im Kalle des Ruckzuges, die kleinen langs dem von Torvilliers nach Tropes fließenden Bache liegenden Ortschaften zur Deckung dieser Bewegung und der Klanke der Armee zu benüten.

Berard lieft feine Infanterie auf ber Bobe oberbalb Porvilliers feben, und fiel mit ber übermächtigen Reiterei iene beiben Divisionen mit größter Seftigleit an. Das Reger ber bffreicifden Ravallerie . Batterien bielt Anfangs die Kranzolen eine furze Reit im Borbringen auf. Die Ravallerie Liechtenfteins ruckte bem Reinde entaegen, und unternahm einige muthvolle Angriffe, murbe jeboch burch bie Ubermacht gurudgebrangt. Die nadrückende Ravallerie Crennevilles ging jest vor, um bie Erstere aufzunehmen, führte ebenfalls mehrere Un= ariffe mit alanzender Sanferfeit aus, mufite endlich aber boch bem fo febr überlegenen Gegner weichen. Diefe öftreidischen Reiter murben in Bermirtung gebracht und auf ben junadift binter benfelben ftebenben Theil ber Infanterie bes III. Armeefores geworfen. Bierbei geriethen von einer Ravallerie . Batterie 3 Gedevfunder und 1 Saubige ben verfolgenben leichten Reitern bes Generals Ameil in die Bande.

Die nächstebenben bitreichischen Generale beeilten sich, bie zurückgebrängten Truppen aufzunehmen, und allen weiteren üblen Kolgen auf bas schnellste vorzubeusgen. Der KIM. Graf Gpulai schickte bas Regiment Raiser Infanterie von der Brigade Csollich, mit einer Batterie, von Sainte Savine auf der Straffe vor. Der Generalmajor Baron Spleny ließ vor seizner Fronte eine Batterie auffahren, welche die rechte

Flante ber vorgebrungenen frangofifchen Reiterei mit großer Birtung beschoft. Die leichte Infanterie ber Divisionen Liechtenstein und Crenneville unterbielt, von dem Bache bei Torvilliers ber, ein verbeerenbes Gewehrfeuer in die rechte Rlanke ber eben ermabn= ten frangofischen Ravallerie. Der ADE. Graf Noft it ließ bie Ruraffier : Brigabe Gepmann gegen jene Strafe von Gens vorruden, und bedrobte ebenfalls bie rechte Rlanke ber feindlichen Reiterei. Diefe murbe burch fo rafche und Eräftige Unftalten fogleich in ber Berfolgung aufgehalten. Die Truppen ber AMEts. Fürft Morig Liechtenstein und Graf Crenneville sammelten und orbneten fich aufs fonellfte wieber. Die frangofifche Reiterei, für ihre rechte Flanke beforgt, jog fich, ba fie jeben weiteren Erfolg vereitelt fab, bis unter bie Soben von Mongueur jurud. Die nachgefolgte Infanterie bes Rorps Gerard ftellte fich in ben bortigen Beingarten auf.-

Als dieses Gesecht sein Ende erreicht hatte, war es eben drei Uhr Nachmittags geworden. Die Vortheile, welche die französische Reiterei in den letten Stunden errungen, hatten dieselbe mit Rühnheit erfüllt. Es war daber nicht zu erwarten, daß sie sich den Rest des Tages hindurch in Rube zurückhalten würden. Auch trassen ununterbrochen frische französische Truppen auf der Fläche bei Wongueux ein. Das III. Armee torps sollte zwar, nach der letzen Disposizion, die neun Uhr Abends in feiner Stellung halten, und dann erst den Rückmarsch nach Bar sur Seine antreten. Aber bei der stells wachsenden seindlichen Macht war es zu besorgen, daß diese sozleich die abziehenden Kolonnen versolgen würde. Dann bätte sich das Armeesorps bei Nacht durch die Desileen von Breviande und Waisons blanches ziehen

muffen, mare ohne Zweifel bort vom Beinde eingeholt, und unter ben nachtheiligften Umftanden jum Schlagen genothigt worben. Diefer nachtliche Marich burch jene Defileen batte befonders der öftreichifden Reiter = Mach= but große Gefahr bringen tonnen. Der F3M. Graf Gnulai fand fich burch biefe michtigen Grunde bewogen, ben Abmarich fogleich zu beginnen. Er theilte biefen Befolug bem RMC. Graf Moftis mit, und lieg bann bas Urmeeforps in Maffen en echiquier gurudmarfdiren. Diefe Bewegung gefchab von ber Divifion Fresnel auf ber Strafe über Saint Unbre gegen Les Chartreur, von ber Divifion Beiß über Kontaine Gaint Martin und Chateau de Rogieres. Beide follten über Breviande Die rudwärtigen Soben gewinnen. Die Reiterei ber Divifionen Liechtenstein und Crenneville folgte über Gaint Undré. Ihre leichte Infanterie bedte burch Befetung biefes Ortes, bann ber Dorfer Motre Dame bes prés und la Grange, ben Ruckzug. Mach langer Vertheibigung Diefer Poften folgte Diefe leichte Infanterie in Bataillonsmaffen ber Ravallerie, und murbe von berfelben aufgenommen. Der Marich murbe fodann über die Brucke bes Bogain bei Maifons blanches und über jene ber Seine bei Cleren, nach Bandoeuvres fortgefest.

Der Raiser Napoleon hatte kaum von dieser retrograden Bewegung Nachricht erhalten, so befahl er die thätigste Verfolgung. Die ganze feindliche Reiterei wendete sich nun schnell rechts gegen Lepine, und suchte, die rechte Flanke der zurückmarschirenden Kolonne zu gewinnen. Diese französischen Truppen stießen zuerst auf die östreichische Kuraffier Brigade Senmann, welche sich in Ordnung auf die Reiterei des Grafen Nostit zurückzog. Der Rittmeister Du Blaisel, vom Regimente

Raifer Frang, marf fich mit feinem Flügel ber Erfte bem über Saint Undre vorrudenden Reinde entgegen, und hielt benselben einige Zeit auf; wodurch er ber Division Beit verschaffte, fich ju formiren. Graf Roftit ftellte fogleich die gange Brigade Leitner vor dem Defilee bei Saint Bermain de Lincon, um die Brigade Genmann aufzunehmen. Diefe batte binter Lepine einen bebeutenben Graben ju paffiren. Die frangofische Ravallerie fiel bie Brigade Genmann mit Ungeftum an. Der General Graf Desfours leitete ben Rudzug jener Brigabe, welcher en echiquier mit größter Orbnung und Rube ausgeführt murbe. Oberft Rurft Binbifdgraß befehligte den Machtrab, welcher aus einem Theile feines Regiments: Großfürst Konstantin Kuraffiere, und 2 Eskadrons Sommariva bestand. Er marf fich der feindlichen Reiterei entgegen, griff biefelbe fiebenmal an, folug fie bei jeder diefer Attaken auf eine gute Strecke jurud, und hielt ben Beind in foldem Refpett, baß auch die letten Abtheilungen ber Brigade Genmann, gar nicht beunrubigt, über ben Graben gieben konnten. Der Feind batte auf ben Boben von Saint Bermain gebn Gefcuge, größtentheils Saubigen, aufführen laffen. Er bewarf aus benfelben bie Brigade Leitner. Diefe bielt in bem unausweichlichen Reuer mit falter Refligkeit, - ba fie baffelbe wegen Mangel an Artillerie nicht zu erwiedern im Stande mar, - bis bie Brigabe Genmann über bas Dorf Saint Bermain guruckgelangt war.

Auf ber nun zu überschreitenden Sobe von Les Bordes ließ Graf Nastit das Küraffier-Regiment Fürst Moriz Liechtenstein stehen, mahrend die übrigen Küraffiere den Marsch über Pouange und Moussey an

ben Bad Bozain nach Maifons blandes fortfet. ten. Er traf bort mit fintendem Lage ein , obne mebr vom Beinde beunruhigt worben ju fenn. Sinter ber bortigen Brude, am rechten Ufer bei bem Dorfe Granbe Baderie, fand, als Machbut Des III. Armeetorps, bie leichte Division Crenneville, eben so auf ben vorwärtigen Boben bes linken Ufers ber Major Gelby von Klenau Chevaulegers mit bem Rachtrab, um bie Ruraffiere aufzunehmen. Diefe zogen burch Maifons blanches, wendeten fich bann nach Berrieres, überfdritten bort bie Geine, und fetten ben Marich nach Banbouvres fort, wo fie fich mit bem IV. Armeetorps vereinigen follten. Der Oberft Graf Rindty erhielt ben Auftrag, mit 8 Kompagnien von Burgburg und Breblich und ben Bimmerleuten mehrerer Regimenter alle Bruden ber Geine von Cleren aufwarts ju verbrennen ober fonst zu gerftoren. - Der Reind verfotgte ben linten Flügel nur bis an ben Sogain. Der Major Gelby fab fich um neun Uhr Rachts genothigt, fich binter bie fteinerne Brude von Maifons blanches jurudjugieben, welche er fogleich verrammeln ließ, und fich zur Bertheibigung berfelben bereitete. Das III. Armeetorps brachte bie Racht in ben zu beiben Geiten ber Strafe nach Bar fur Geine liegenden Ortichaften Gainte Paere, Baubes, Chappes, u. f. w. ju. Die Infanterie bes frangofischen rechten Flügels war ber alliirten Reiterei langs ber Seine binauf gefolgt, und erwartete vor ber Brude von Maifons blandes ben naditen Morgen, um mit ihrer gangen übermacht bas III. Armeeforps ju verfolgen. -

Indef hatte ber linte frangofifche Flügel, vom Raifer Mapoleon felbft geleitet, aus ben Bor-

ftabten von Tropes ben Angriff auf bie Stadt fortgefest. Nachdem bie Dunkelheit ber Nacht bie gange Gegend bereits eingebullt batte, ließ ber Raifer eine Bwolfpfunder-Batterie, von ben Bertheibigern unbemertt, bis auf bunbert Odritte von ber ermabnten Breiche und ben berfelben nachsten Thoren Crancen und Preste auffahren. Um neun Uhr Dachts begannen biefe Gefchute bas lebe baftefte Reuer, welches in turger Beit bie burch Berrammlung entftanbene ichwache Bruftwehre ber Breichen gerftorte. Gegen biefe Lettere brang nun eine frangofifce Rolonne burch ben trockenen Graben vor, und fturmte ben Abbang binauf. Das Infanterie . Regiment Erzherzog Rudolph warf fich entschloffen biefen Feinden entgegen. Die auf ber Mauer ju beiben Geiten aufgeftellten Bataillone gaben ununterbrochen Gewehrsalven nach ber Gegend, die manchmal von den Bligen ber feindlichen Kanonen erhellt murbe. Spaterbin murben biefe Gefdute burch jenes Mustetenfeuer von ben Mauern jum Schweigen gebracht. - Um eilf Ubr versuchten die Frangofen ben zweiten, - und nach Mitternacht ben britten Sturm. Der General Boltmann folug Beibe mit feinen tapferen Truppen fiegreich jurud. Der Berluft ber Sturmer mar febr bebeutend. Auf ber Breiche lagen bie Leichen von 2 Offie gieren und 68 Mann bes Regiments Ergbergog Rudolph. - Den Reft ber Nacht blieb es ftille. Raifer Mapoleon rubte in einem balbabgebrannten Saufe ber Borftatt Saint Remp. -

Das V. Armeeforps gablte am 23. Februar an Tobten, Bermunbeten, Gefangenen und Bermiften 8 Offigiere, 108 Mann, nebst 17 Pferden, — die Küraffier. Division Nostig 7 Offigiere, 99 Mann, nebst

147 Pferben. Der Verlust bes III. Armeekorps für ben 23. Februar ist in ben Akten nicht besonders, sondern nur für beide Tage des 23. und 24. Februars zusammen summarisch angegeben, und wird daher auch erst am 24. für beide Tage mitgetheilt werden.

Am Abend bes. 23. Februars hatten das VI. Armeekorps ben Marsch nach Pinen, — die Garben, Reserven und das IV. Armeekorps nach Vand öuvres angetreten. Gl. Graf Pahlen blieb mit der seichten Reiterei des VI. Armeekorps als Nachhut bei Villacerf stehen. — Alle in dieser Gegend über die Seine führenden Brücken wurden theils zerstört, theils verrammelt. —

Das I. Armeekorps war an biesem Tage bis Tonnere marschirt, und hatte somit die von Paris nach Dijon führende Hauptstraße erreicht. HME. Graf Igna; Hardegg beekte die Kantonnirungen des Armeekorps, indem er sich mit der leichten Division, auf der Straße von Sens, bei Epineul aufstellte, und durch Detaschements zu Serigny und Lezinnes den Weg von Chables beobachten ließ. —

hettmann Platoff hatte fich gleichzeitig von ber Bonne an den Urmancon jurudgezogen. -

Nom frang bifchen heere standen in der Macht auf der beim Tage erreichten Linie, die Infanteriekorps VII. und XI. an der Spige der Borstädte Saint Martin und des Noës; — das II. Korps am Eingange der Borstadt Sainte Savine, zwischen Saint Undré und der alten Karthause; — die junge Garde bei der Kapelle von Saint Luc, die alte Garde zu Chatres; — das II. Kavalleriekorps zu Noës, das V. und VI. in den Dörfern gegen Saint

Julien, die Garde-Kavallerie in der Umgegend von Mesgrig ny. Des frangösischen Kaisers hauptquartier befand fich zu Chatres. —

# Der 24. Februar.

Die Befechte in und um Tropes.

Das VI. Armeeforps batte einige Stunden ber Nacht in Pinen jugebracht. Aber bald nach Mitternacht brach Graf Bittgenftein auf, und marfchirte nach Dienville, mo er die Mube überfdritt. Bur Deckung feines Ruckens hatte er in geringer Entfernung von ber Geine farte Abtheilungen Rofaten jurudgelaffen. Ben. Illowaisty ficherte mit feinem Rofakenpult und 2 Estadrons Sufaren, gegen Dont Gaint Subert entfendet, die linke Flanke. Die Nachhut batte fich auf Pinen jurudgezogen. 3mei Rofaten : Regimenter blieben bei Billacerf an ber Geine, und gingen erft um Mittag nach Charmont jurud. Nachmittags ftellte ber Reind die Brude von Saint Subert ber, und überfdritt diefelbe mit brei Reiter = Regimentern. Diefe fliefen mit Ben. 30omaisty jusammen, und verloren 60 Gefangene. Abends jog fich Illowaisty bis Desnif jurud. -

Gegen brei Lihr Morgens sammelte sich bas V. Urmeekorps auf ben Höhen von Saint Parre aux tertres, und die Infanterie trat sodann den Marsch nach Band uvres an. Der General Bolkmann ließ an jedem Thore von Tropes eine schwache Infanterie-Abtheilung zuruck, marschirte um vier Uhr ab, und folgte dem Armeekorps. Der Gen. d. Kav. Baron Frimont stellte zur Aufnahme jener in Tropes zuruckge.

ر. ڪھ بده

bliebenen Abtheilungen hinter der Borstadt Saint Jacques ben Major Handl mit 2 Eskadrons Szekler Busaren auf. — Die zunächst der Stadt stehenden Franzosen hatten von allen diesen Bewegungen nichts bemerkt. Erst als der Tag zu grauen begann, sahen sie, daß die Mauern unbesetzt waren. Dann eilten sie den Thoren zu, und öffneten dieselben mit Hilse der Einwohner. Diese hatten sich nach dem Abzug der Brigade Volkmann zusammengerottet, sich eiligst bewassnet, dann die schon erwähnten Thorwachen angegriffen, und sie theils getädtet, theils verwandet. — Go rückten nun die Franzosen von mehreren Geiten in die Stadt.

Der General Manfouty mit ber Garbe - Ravallerie brang burch bas Thor Maignelet ein, burcheilte bie Stabt im Trabe, und befette fobann die Borftabt Gaint Jacques, burd welche bie Strafe nach Banboupres läuft. Der Major Sandl jog fich nunmehr mit feinen Bufaren auf bie 2 Estadrons Odmargenberg Ublanen jurud, welche jur Aufnahme berfelben aufgestellt maren. - Endlich brach ber frangofifche Bortrab aus ben Defileen ber Seine bervor. Eine Kolonne wendete fich links gegen Crenen, mo ber vom Grafen Bittgenftein zurudgelaffene General Illowaisty ftand. Gine andere, bei 800 Garbe Reiter unter Manfouty gablenbe, Rotonne jagte bem V. Armeeforps nach, bis Saint Darre. Sier ftanden bie 2 Estadrons Szetler als Nachbut. Auf beiben Strafen tam es nun zu heftigen Reitergefecten. Die Frangofen murben geworfen, verloren bei 200 Reiter, und murden bis in bie Mabe ber Stadt verfolat.

Um diese Beit hatte bas V. Armeekorps bie Barfe icon überschritten, und fich an ber Strafe

zwifden Bufigny und Bandouvres aufgeftellt, um ben Marich ber Erans und Bagagen ber Armee gu beden, welche fich fo eben burch bas Defilee von Dontier - Amen manden. Ben. b. Rav. Baron Frim ont mar mit ber Reiterei bes Korps binter ber Pont la Quillotiere in mehreren Linien aufmaricit, Die Barfe por fich, bas Dorf Lufigny im Ruden. Damals batte bas VI. Armeetorps bereits die Mube bei Dienville überfdritten. Das IV. Utmeekorps fand icon por Banbouvres, und wurde burch bie aus Deutschland eingetroffene murtembergifche Infanterie - Brigabe Lalance verftartt. RDE. Graf Doftis batte fich mit ben öftreicifchen Grenabieren und Ruraffieren bort bereits mit bem Rronpringen vereiniget. Die ruffif copreußis fden Garben und Referven befanden fich auf bem Mariche nach Bar fur Mube. -

Auf bem linken Flügel hatte das III. Armeekorps um fünf Uhr, vor Tagesanbruch, den Marsch aus der Gegend von Saint Parre les Baudes nach Bar sur Seine angetreten. Auf den Sohen vor dieser Stadt marschirte das Korps auf, und erwartete den weiteren Besehl des Oberseldherrn. Als Machbut der Division Crenneville hielt der Major Selby mit 1 Eskadron Kaiser, 2 Klenau, 2 Oreilly und 1 Rosenberg Chevaulegers, dann 2 Kompagnien Jäger und 1 Kompagnie Warasdiner Sanct Georger Grenzer, die Orte Grand Bacherie, Baudes und Saint Parre beseht. Zu dessen Aufnahme stand die leichte Division Fürst Moriz Liechtenstein bei Courtenot, hinter Virey.

Mit grauendem Morgen ging der General Valm p mit 2000 Reitern über die Brucke von Maifons blan-Ber. mille. Beiticher. 1845. IV. des. hinter ibm folgte auf ber nach Bar fur Geine führenben Strafe Dachonald mit bem XI. Infanteriekorps und ber Reiterei Milbaud. Balmy eilte gegen Baubes por, marf die öftreichischen Borpoften über Caint Parre jurud, und ichnitt bie Theile ber Machbut von einander ab. Caint Parre wurde von 1 Rompagnie Bager, 1 Kompagnie Sanct Georger auf bas bartnadigfte vertheibigt. Enblich raumten biefe Oftreicher fectend ben Ort, und trieben durch ihre mirtfamen Bewehrsalven einige gegen fie ansprengende feindliche Ravallerietrupps gurud. Die Jager murben bei bem Berfuche, fich burchzuschlagen, von gablreicher Ravallerie umringt, von allen Geiten angefallen, und mußten fich endlich ergeben. Der Oberlieutenant Klinitich, mit ber Sanct Georger Rompagnie, jog fich langs ber Seine nach Roucheres jurud, mo er auf ber fteinernen Brucke ben Glug überschritt, und biefelbe binter fic mobl verrammelt jurudließ.

Fürst ! Moriz Liechtenstein erwartete bei Wiren die Geworfenen, und das lebhafte Feuer seiner beiten Jäger Bataillons hemmte das Eindringen der Feinde in den Ort, deffen Eingänge verbarrikadirt worsten waren. — Nun begann aber der Feind, Viren in der linken Flanke zu umgehen. Daher führte Fürst Liechtenstein diese Truppen nach Bar sur Seine. Die Division Graf Eren neville nahm bei Bourgign on die Division Moriz Liechtenstein auf. Dann stellte der FIM. Graf Gyulai die Infanterie der beiden leichten Divisionen auf die weindewachsenen Höhen vor Bar, ihre Reiterei auf dem linken Flügel zur Deckung der Gegend von Jully, die Kavallerie Batterie auf die Straße. Vom III. Armeekorps standen die Brigade

Pflüger zu beren Unterstützung in und um Bar; bie Brigade Cfollich auf ben höhen zwischen Celles und Polizot, — die Division Weiß bei Neuville als Rückhalt. —

Es wurde damals in Lusigny zwischen alliirten Bevollmächtigten und dem französischen General Flahault über einen Waffenstillstand unterhandelt. Diese Kunde wurde dem General Valmy von einem östreichischen Parlamentär in dem Momente überbracht, als derselbe aus Virey vorrücken wollte. Valmy stellte sogleich die Vorrückung seiner Kolonne ein, und nahm den vorläufigen parziellen Stillstand an, welchen ihm der FIM. Graf Gpulai andieten ließ. Dieser sollte die sechs Uhr des nächsten Morgens dauern; die zu welcher Stunde Valmy aus dem Hauptquartier seines Kaisers weitere Besehle zu erhalten hoffte. Würde er früher beauftragt, die Feindseligkeiten fortzusehen, so konnte er dieselben erst brei Stunden nach der Austündigung wieder beginnen.

F3M. Graf Gyulai bezog nun in und um Bar fur Seine enge Kantonnirungen, welche von einer rechts bei Viren an die Seine gelehnten, links über Jully gegen Vougray ausgedehnten Postenlinie gedeckt wurden. Die beiden leichten Divisionen blieben vor Bar aufgestellt. Die Brigade Pflüger besetzte Bar, Polizot, Polizy und Celles, die Brigade Csollich Neuville, die Division Beiß Ricey.

Marschall Macbonald war mit dem XI. Infansteries und V. Kavalleriekorps nur bis Saint Parre les Baudes vorgerucht, und diese Truppen waren in Echellons bis zu den Maisons blanches aufgestellt, wo die Dragoner-Division Rouffel als Reserve ftand.

Begen ben rechten glugel ber Muirten mar

indeft eine bebeutende feindliche Dacht aus Tropes, bis an die Pont-la Guillotiere vorgeruckt. Ilm Ein Uhr Nachmittags murbe biefes bem binter ber Barfe aufgestellten Ben. b. Rav. Baron Frimont gemelbet. Bald barauf ericbienen ftarte frangofifche Reiter : Rolonnon auf ben Boben von Sainte Marie binter ber Barfe, und entwickelten fich ju beiben Geiten ber Strafe. Dann folgte eine gablreiche Infanterie, welche ihr Gefcut an die Brude vorbrachte. Alle biefe Bewegungen ichienon angubeuten, bag ber frangofifche linke Flügel bier fogleich ben übergang ju erzwingen fuchen werbe. Es wurde fcon erwahnt, bag bie gange Reiterei Frimonts in mehreren Linien binter ber Barfe aufgestellt mar, und jenes Dorf Lufigny im Ruden batte, in welchem bie beiderfeitigen Bevollmachtigten feit Mittag über ben Stillftand unterhandelten.

Die französischen Truppen auf biesem Flügel beftanden aus der Kavallerie Nansouty, dem II. Korps Gerard und einem Theile des VII. Korps Qubinot, von welchem die Brigade Boper bei Mern zurückgeblieben war. Auch die zwei Divisionen der alten Garde, unter Marschall Nen, waren dis nahe an die Brücke der Barse vorgerückt, um nothigenfalls die obigen Truppen zu unterstützen. Sie kehrten jedoch am Abend nach Saint Parre aur tertres zurück.

Diese Truppen Gerards und Oudinots hatten indes ein Bivouak auf den Höhen hinter der Barse bezogen, und ein großer Theil derselben zerstreute sich in die nächsten Dörfer, um zu furragiren. Auch sah man viele Infanterie gegen das Dorf Ruvigny ziehen, welches auf dem linken Flügel Frimonts lag, aber durch einen dazwischen liegenden Wald verdeckt war, der die fernere Bewegung ber feindlichen Truppen in jener Gegend verbarg. Um fich gegen eine Überraschung zu sichern, jog Gen. b. Rav. Baron Frimont seinen linken Flügel mehr in das offene Feld zuruck.

Um brei Uhr Nachmittags geriethen alle biese feindlichen Truppen in Bewegung, und ergriffen die Waffen. Es bildete sich schnell auf der Straße eine Rolonne von beiläusig 3000 Reitern. Diese ftürzte sich plöglich über die Pont de la Guillotiere, dem gegen Lusigny sübrenden Damm entlang, auf die östreichisschen Posten. Zugleich rückte links in dem Walde von Ruvigny eine französische Infanterie-Rolonne vor.
— Frimont ließ der ungestüm vordringenden Reiter-Rolonne die Regimenter Szeller und Erzberzog Joseph Hufaren, Schwarzenberg Uhlanen und Knesevich Drasgoner, dann eine Brigade hairischer Chevaulegers, entgegenrücken. Diese griffen die Spitze der Kolonne rasch nach einander an. Es wurden die vordersten Franzosen niedergehauen, die übrigen zurückgedrängt.

Nun trat eine Pause des Gefechtes ein, welche Frimont benütze, die Reiterei um Lusign p herum, auf die Straße nach Nandbuvres zu fichren. Denn jenes Dorf war, für die Zeit der Unterhandlung, neutral erklärt worden, und keine Truppen durften dasselbe bestreten. Kaum hatten sich aber die französischen Reiter des Generals Nansouth wieder gesammelt und geordnet, so schliegen sie, ohne Rücksicht auf die erwähnte Konvenzion, den kürzesten Weg durch das Dorf ein, um die allierte Reiterei von dem Destles bei Montier-Amen abzuschneiden. Doch als diese Reiter an den diesseitigen Ausgang des Dorfes gelangten, wurden sie von Frismont mit einem so lebhaften Kartässchenseuer empfan-

gen, daß fie nicht welter vorzubringen vermochten. Die Branzesen verloren hier bei 200 Tobte und Verwundete, und beunruhigten sedann ben Marsch ber Allierten bis Bandouvres nicht weiter. —

Der Berlust bes V. Armeekorps vom 24. Februar ist nicht genau bekannt. Die Franzosen geben nur 180 Gefangene an. In Betreff bes III. Armeekorps und ber leichten Division Fürst Moriz Liechtenskein sind keine besonderen Eingaben für jeden der beiden Tage des 23. und 24. Februars vorhanden; wohl aber die regimenters weisen Berlusts Eingaben für beide Tage zusammen. Rach diesen betrug der Verlust

|                 | Zobla  | Berwun- | Gefangene<br>und Ser-<br>mißte |             | Perbe |
|-----------------|--------|---------|--------------------------------|-------------|-------|
| bes III. Arm    | ce-    |         |                                |             |       |
| forps           | . 15   | 67      | 358                            | 440         | 130   |
| ber Divifton Bi | irft   |         |                                |             |       |
| Moriz Liecht    | ttt=   |         |                                |             |       |
| stein           | . 62   | 81      | 430                            | <b>57</b> 3 | 182   |
| Zufamn          | ten 77 | 148     | 788                            | 1013        | 312   |

Ein Besehl bes Jürsten Schwarzenberg war indes eingetressen, welcher dem V. Armeekorps austrug, noch in dieser Racht bis Bar sur Aube zu marschiren. Es hatte sich nämlich die Rachricht verbreitet, daß eine starke französische Reiter-Kolonne über Chatillon verrücke, und Bar sur Aube bedrahe. Daher übernahm, als Frimons um Mitternacht bei Bandouvred ankam, der dort mit dem IV. Armeekorps und den Reserven des FMEts. Graf Rostig ausgestellte Kronprinz von Wiltetemberg die Rachhut, und das V. Armeekorps seiter den Marsch nach Bar sur Aube fort. Zu dem IV. Armees forps war auch die ruffische Ruraffier Division Kretoff gestoßen, welche früher beim V. Armeetorps zugetheilt gewesen, und hatte bei Le Magny ein Lager bezogen.

— Das V. Armeetorps war angewiesen, sich auf den höhen hinter Bar aufzustellen, dort das IV. Armeetorps aufzunehmen, und dem Feinde den Übergang der Aube zu verwehren.

Der FME. Bianchi bezog an diesem Tage mit dem I. Arm ee korps und seinen übrigen Truppen die Kantonnirungen zwischen Ruys sur Armançon und Aisp. Der FME. Graf Ignaz Hardegg machte nunmehr mit seiner Division die Vorhut, stellte dieselbe hinter Montbard auf, und besetzte Courtangy und Marmagne. — Der FME. Baron Bianchi hatte seit mehreren Tagen teine Mittheilung aus dem Hauptquartier empfangen. Um für alle Fälle seinen Rücken zu becken, sieß Graf Ignaz Hardegg 1 Estadron und 2 Kompagnien als Nachhut zu Uncy und Fulvy, welche die Straßen von Tropes und Sens beobachteten. —

Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg mar an diesem Tage zu Bar sur Aube angetommen. Vorher hatte er noch aus Vandöuvres folgende Dispossision für den 25. Februar zur Beziehung der Stellung zwischen Bar sur Aube und Colombé erlassen: "Die russischen Garden und Reserven werden um fünf Uhr Morgens nach Colombé zu marschiren; — das V. Arsmeetorps nach Bar sur Aube; — das IV. Armeetorps hinter dem vorigen, dis auf die Mitte des Weges zwissischen Vandöuvres und Bar sur Aube; nachdem es bei dem ersteren Orte eine starke Arrieregarde zurückgelassen. Das III. Armeetorps marschirt über Vitry nach Bar sur Aube, Als dessen Nachbut bleibt der FM?

Moriz Liechtenstein mit seiner Division bei Bar sur Geine zurück. Das VI. Armeekorps läßt eine Arrieregarbe in Dienville, stellt eine Abtheilung bei Trannes, und den Saupttheil des Korps bei Aileville an der Aube auf. Graf Wittgenstein sollte alle auf diesem Flusse von Dienville bis Bar vorhandenen Brücken zerstören, und die Pontonsbrücke bei Lesmont abbrechen und zurückführen." — Durch ein besonderes Schreiben des Oberfeldberrn, aus Bar sur Aube vom 25. Februar, wurden die Generale, welche die verschiedenen Armeekorps kommandirten, von den strategischen Gründen der rückgänzgigen Bewegungen unterrichtet. —

Um eilf Uhr Bormittags bes 24. Februars mar Raifer Mapoleon mit einer Infanterie - Division ber alten Garbe in Ero pes eingezogen. 211s ber Raifer nach Mittag bie Nachticht empfing, baf fich in Lufigny bie allierten Generale Graf Schumalow fur Rugland, Baron Ducca fur Oftreich und von Rauch fur Preußen eingefunden batten, um über einen Baffenstillftand ju unterhandeln, ichicte er feinen Abjutanten Graf Rlabault zu gleichem Zwede babin. Dann beschäftigte er fich mit bem Entwurf bes Planes fur bie nachften Overagionen. Die verbundeten Beere batten fich fo eben wieder gefchieden, und Feldmarfcall von Blücher führte bas folefische Beer bei Baudemont über bie Mube, um ben Maricall Marmont gegen bie Marne juruckzubrangen. Diefe freiwillige Trennung ber Allierten icheint bem Raifer ermunicht gemefen ju fenn. Es icheint, er babe von ihrer naben Berbindung und einer von beiben Beeren gemeinschaftlich ibm gelieferten Ochlacht weit größere Machtheile befürchtet, als von ben getheilten Operagionen berfelben. Da nun biefe Trennung bereits

fattgefunden batte, mare es bem Raifer angenehm gewefen, wenn Fürst Ochwarzenberg mit ber burch ben Abmarich fo vieler Truppen nach bem Guben bedeutenb geschwächten Sauptarmee eine Schlacht angenommen batte, bei welcher Rapoleon jest noch feine Sauptmacht verwenden konnte. Aber ber Oberfelbberr bachte nicht baran, bas ju thun, mas fein Gegner munfchte. Er blieb feinem Plane getreu, ben Rudmarfc, wenn Rapoleon gegen ibn noch ferner vorbrange, über Chaumont bis langres fortzusegen. Diefes Borbaben batte ber Raifer geahnet, als ibm Tropes ohne hartnadige Bertheidigung überlaffen murbe. Er befchloß baber, fic nochmals gegen bas ichlefifche Beer zu wenden, und hoffte, gegen baffelbe wieder folde Erfolge ju erreichen, wie in ber erften Salfte bes Februars. Dagu theilte er feine Armee, und beauftragte die Marschalle Macbonald und Oudinot und ben General Gerard mit ben Korps II., VII. und XI. und einiger Reiterei, Die Bauptarmee auf ben Strafen von Chatillon und Bar fur Mube ju verfolgen, - ben General Mir, bie Bemegung ber Maricalle von Muron in ber rechten Glante ju begleiten. Die Marichalle Men und Bictor mit ihrer jungen Garbe - Infanterie und ber General Rouffel mit feinen Dragonern follten bas ichlefifche Beer beobachten. Der Raifer felbst blieb in Tropes mit ben Divisionen Laferriere, Ercelmans und Friant in Bereitschaft, fobald es nothig murbe, gegen bie Mube und Marne nachjuruden. Ochon am folgenden Tage jogen, biefem Plane gemäß, die gange junge Barbe und die Dragoner bes Generals Rouffel nach Urcis fur Aube, und Marfchall Marmont erhielt ben Befehl, von Geganne eben babin ju marfcbiren. Als ber Kaifer am 26. Februar bie Gewißheit echielt, daß FM. von Blücher gegen die Marne ziehe, beschloß Napoleon, dem schlesischen Heere mit seiner Hauptmacht zu folgen. Die seit 4. Februar in Chatillon begonnenen Unterhandlungen über den Friesden, so wie jene in Lusigny begonnenen für den Stillstand, wurden fortgesett, während die Operazionen ebenfalls mit ununterbrochener Thätigkeit betrieben wurden.

# Der 25. Februar.

Das V. Armeekorps erreichte um acht Uhr Morgens Bar fur Aube, und stellte fich vor und hinter biefer Stadt auf.

Das VI. Armeekorps war noch früher durch Bar gezogen, und lagerte fich auf den Soben von Lignol. Graf Wittgenstein nahm fein Hauptquartier in Aileville. Graf Pahlen marschirte mit der Nachbut auf Trannes, und hielt Dienville start besetzt.

Die russischen Barden und Reserven zogen nach Colombé les deux eglises.

Der Kronpring von Würtemberg bilbete nunmehr mit dem IV. Arme ekorps, und den Kürassieren ber Generale Graf Nostis und Kretoff, zwischen Bar sur Aube und Vandbuvres die Nachhut der Armee. Nach bem Abmarsch obiger beiden Armeekorps stellte der Prinz die leichte Infanterie = Brigade am Bache Landion bei dem Desilee von Spoy auf, durch welches die alte Straße nach Bar sur Aube führt. Die ganze übrige Infanterie zog durch Bar über die Aube, nach Dolanstourt. Die leichte Kavallerie beobachtete aus einer

angemeffenen Entfernung Nandouvres. Die ruffifden Ruraffiere standen bei le Magny fouchard, und bie öftreichischen, gur Aufnahme ber Erfteren, bei Da aifons bes champs. Gegen zwei Ubr nachmittags prallten 4 frangofifche Estadrons aus Nandouvres vor. Gie murben von den murtembergischen reitenden Jagern wieder in bas Denlee jurudgeworfen und benfelben 15 Gefangene abgenommen. Bald barauf ructe jeboch eine Rolonne von 4000 Reitern aus Bandouvres, Die leichte Ravallerie des Urmeekoros murbe nach le Magny jurudgezogen. Der Reind griff nicht ernftlich an ; fondern begann eine Kanonabe, welche von beiden Theilen bis jum Abend fortgefett murbe. In der Macht jog ber Kronpring feine fcmere Kavallerie bei Dolancourt binter ben Rlug gurud, und ließ auf dem linken Ufer des Bluffes nur die leichten Reiter als Nachbut fteben. -

Um halb fünf Uhr Morgens war das III. Armeestorps in drei Kolonnen über Fontette nach La Ferté sur Aube aufgebrochen. Nach Bollendung des Marssches erhielt FIM. Graf Gyulai in diesem Orte den Befehl, gegen Colombé les deur eglises zu marschiren. Er ging daher bei Clairvaur über die Aube, und beszog Kantonnirungen mit der Division Beiß zu Longchamp und Clairvaur, und mit der Division Fresnel zu Maranville und Baudremont. Die leichte Division Crennes ville aber blieb in la Ferté.

Der FME. Fürst Moriz Liechtenstein marsschirte mit seiner leichten Division von Bar sur Geine, wo er als Arrieregarbe zuruckgeblieben mar, über Cellet, Loches und Fontette nach La Ferté sur Aube. Schwache seindliche Abtheilungen folgten ihm bis an den Bald von Clairvaur. Nach einem neuen Befehle setze

er ben Marich fogleich nach Chatillon fort, um feine Divifion nach Dijon zu führen. -

Das I. Armeetorps marschirte an diesem Tage bis Villeneuve le convers; die Vorhut war zu Chanceaux, — und die Nachhut blieb bei Frene stehen. Der FME. Baron Bianchi erreichte mit diesem Korps am 26. Sainte Seine und FME. Graf Ignaz Harbegg Dijon, wo am 27. Februar auch das I. Armeetorps anlangte, und sich in der Umgegend zur Deckung der linken Flanke der in der rückgangigen Beswegung begriffenen alliirten Hauptarmee ausstellte. —

Das Hauptquartier bes &M. Fürst Schwarzenberg kam nach Colombe les beux eglifes. Der König von Preußen blieb in Bar fur Aube. Die Kaiser von Öftreich und Rußland verlegten ihre Hauptquartiere nach Chaumont.

Das schlesische Heer schlug am 25. Februar die Reitervorhut des Marschalls Marmont dei Sezan= ne, und besetzte diese Stadt. Der Marschall Mortier stand seit dem vorhergehenden Tage in Chateau Thiery.

Die am 27. Februar bei Bar fur Aube gelieferte Schlacht, und alle jene zahlreichen Schlachten und Treffen des März bis zur Schlacht bei Paris, zur Einnahme der französischen Haupestadt, und bis zum Frieden, wurden bereits in dem Werke: Die Operazion nen der verbundeten Heere gegen Paris im März 1814, nach den östreichischen Originalguellen geschildert.

#### II.

# Über Truppenübungen im Frieden zur ein= fligen Kriegführung.

(Gingefendet.)

Seit langerer Zeit enthielten insbesondere die MilitarBeitschriften so manche schähdere Auffäge über diesen wichtigen Gegenstand; so daß man fast glauben sollte, daß berselbe erschöpft sey. Dennoch aber blieben die Meinungen hierüber hier und da bisher getheilt, daher unentschieden. Da die gegenwärtige Schrift vor drei Jahren
verfaßt war, und in selber noch so Manches enthalten
ist, was seither über Feldubungen nicht veröffentlicht
wurde, so durfte das Wenige hierüber vielleicht zu naheren Bestimmungen bienen.

Benn es auch gewiß ist, daß die Ariegführung eigentlich nur im Rriege selbst am Besten erlernt wird, so hat jedoch die Ariegsgeschichte überzeugt, daß ein solsches Erlernen auch oft nur zu theuer mit Niederlagen erkauft war. Diese wurden nämlich nicht immer durch die Überzahl der Gegner, noch durch den eigenen gesunzkenen Muth der Truppe, oder durch unglückliche Zufälle herbeigeführt; während Ariegsunternehmungen durch gute Truppen, von Irrthümern befreit, bei umsichtiger Unführung mit einem glücklichen Ersolge gekrönt waren.

Auch werben im Rriege fo manche Erfahrungen gemacht, bie man gleichwohl auch im Frieden erlangen kann; womit sich oft wesentliche Verbefferungen im Rriegswesen aufdringen, welche aber im Rriege vorzunehmen nicht juläffig und selbst schädlich senn wurde.

Unfere ftebenben Beere murben baber (waren fie auch noch so wohl bisziplinirt und ererzirt) mit ben Rriegemomenten nur ju febr überrafcht werden, obne bierin insoweit vorbereitet ju fenn, als foldes im Frieben febr mobl julaffig ift. - Dennoch berrichen über eine folche Einübung fo verschiedene Meinungen, und felbst manche Vorurtbeile, bie fich von ben verschiebenen Unficten bierüber ableiten. - Ein Theil glaubt fich auf rein taktische Bewegungen auf bem Exergirplate, und ben individuellen Gebrauch ber Baffen beschranten gu · muffen; - ein anderer will ben wirklichen Rriegsaft felbst, durch Feldübungen vollständig erreicht miffen. Da man jedoch bei biefen Letteren, bes Friedenszustandes megen, fich mit ber Truppe faum friegsgemäß bewegen, noch aufstellen fann, mabrend bie Wirkungen ber Feuermaffen, fo wie jene aus ber Mabe, in ihrem Erfolge für ben Rampf felbit auch nur geabnet ober vorausgefest werden, fo glaubt man, jedem Irrthume bieruber mit einer belehrenden und fast jedem Truppen= körper im Borbinein vorgeschriebenen Bandlungeweise zu begegnen. - Die Erfabrung bat jeboch bei folden Relbubungen gezeigt, bag biefe ju vielen Ungereimtheiten führten; woburch allerbings für ben einstigen Rrieg irrige, und selbst icabliche Begriffe erzeugt werben tonnen.

Auf folche Art mare es überfluffig, ftebende Beere vorbereitet fur den Rrieg ju'erhalten; benn ba man

ohnehin auch ihren inneren moralischen Werth, — ihren Muth, ihre Tapferkeit, im Frieden keineswegs für den Krieg erproben kann, so vermag man dies um so wenisger mit. einer Belehrung, und einem Vorschreiben des detaillirten Wirkens unter allen Umftanden und Wechselsfällen im Vorhinein; da solches auch im Kriege nicht möglich ist.

Gebr oft aber mar mit bem Beginne einer Rriegeunternehmung bas Resultat einer Schlacht fcon im Vorhinein als gewonnen ober verloren richtig zu erkennen; wie uns dieß wenigstens gewöhnlich alle Befdreibungen über Feldzuge und Ochlachten beweifen wollen. Da ber Gieg eigentlich nicht in ber Mindergahl bes gegenseitigen Verluftes an Menschen und Materiale, fondern im Terangewinne besteht, fo follte man glauben, daß biefes lettere Resultat auch bei Relbubungen allerbings zu erreichen fei. Much find alle Rriegsunternebmungen, von der größten bis jur fleinften, eigentlich als ein Produkt ber Erhaltung, Bewegung und Be fampfung ber gegenseitigen Baffengattungen angufeben, und es laffen fich die beiden erfteren Fattoren bei Feldubungen fast gang angeben, mahrend ber lette Faktor fich mit Terangewinnung burch Scheingefecte febr mobl erreichen läßt. - Doch barf fur biefes Busammentreffen ber verschiedenen Baffengattungen ju einem, in einer gemiffen Beit, ber Ortlichkeit und ben Umftanben angemeffenen Rriegszwecke nur im 2116 gemeinen ein Thema zu Feldübungen im Boraus bestimmt werben; ba bieß auch im Rriege in wirklicher Musubung gang berfelbe gall ift.

Die primitiven Disposizionen für Rriegsunternehmungen entstehen aus einem richtigen und fühnen Blick in die Zukunft, welcher sich jedoch nur auf mehr oder minder sichtbare, oder selbst auch nur zu ahnende Bershältniffe ber sich gegenseitig Bekämpfenden bastren kann.

Baren diese Berhältnisse richtig erkannt, so kann auch das Resultat solcher mit Beharrlickeit ausgesührten Disposizionen entsprechen. — Doch ein Kriegsdrama, je größer solches ist, wird wohl nie von Irrthümern, unvorhergesehenen Umständen, Zufällen, glücklichen und unglücklichen Ereignissen frei bleiben. Sind diese erhebs lich, so wird ein rascher Entschluß zur wohlerwogenen Anderung der primitiven Disposizion unumgänglich nösthig, und wird vorzüglich mit dem den Gegnern Unerwarteten gewöhnlich zum Siege führen, oder doch einer Niederlage begegnen. — Desgleichen muß sich daher auch bei Feldübungen benommen werden.

Die kriegsgemäße Erhaltung ber Truppe zu Feldübungen besteht entweder in dem Kantonnirungs-, Konzentrirungs- oder Lager- und Bivouak-Leben des mit der vollständigen Feldausrüstung bepackten Soldaten; wozu für die erstere Weise einige Tage, für Letztere vierundzwanzig oder selbst nur wenige Stunden genügen.

— Diese Einübung steht ihrer Natur nach, mit Truppenaufstellungen und Märschen (kriegsgemäße Truppen be wegungen) von selbst in Verbindung.

— Kantonnirungen und Konzentrirungen der Truppen müssen nur in angemessener Nähe von bezeichneten Allarmsplägen und Aufstellungen bezogen werden, die bei Lagern und Bivouaks sich unmittelbar vor diesen beiden Letztern besinden.

— Dasselbe gilt auch für Postzionen.

Die Trup penbem egungen aus den bezeicheneten vier Ruhepunkten, mit der Borausfehung eines gegenüber fiehenden, wirklich dargestellten Gegners, deffen

Stärke, Örtlichkeit und Sandlungsweise in einer gewissen Zeit jedoch, nie anders, wie im Kriege selbst nur geahnet werden sollten, dürften daburch allen Anforderungen entsprechen, um sich diesfalls im Frieden zu Kriegsunternehmungen vorzubereiten.

— Der Vorpostendienst, die Rekognoszirungen gegen den dargestellten Feind, und die Rapporte hierüber, werben dann über die Verhältnisse desselben einige Auftlärung geben können, und so die eigenen Maßregeln näher vorbereiten.

— Tirailleurgesechte, angemessene Scheinangriffe, werden endlich mit einem Überblick über den Gang derselben entscheiden, ob man sich angriffsoder vertheidigungsweise benehmen, wo und mit welchem Nachdrucke das Erstere, und in welchem Sinne das Lettere geschehen soll.

Die Befampfung ber einander entgegen ftebenben Baffengattungen (wenn auch ohne individuelle Berlufte) burfte fich bennoch in ihrem Resultate (Terrange= winnung) burch bie Ubergabl ber fongentrirten Streitfrafte auf bem enticheibenden Dunft, oder mit Erhöhung derfelben burch Terranverhaltniffe, taum in 3meifel ftellen; mo auch felbst bie Mindergabl bie Mehrzahl überminden fann. - Mach folder Musubung ber erft auf dem Rampf= plate durch Umftande gebotenen ober berbeigeführten Rriegsmomente, burften bie bei Feldubungen einander gegenüber ftebenden Unführer überzeugend fühlen muffen, wie fie fich mit ihrer Truppe nach bem Bange ber Scheingefechte, im Berhaltniffe ihrer Truppengabl, des Terrans und ber Beit, als Besieger ober Besiegte, - jur vorrudenden ober ruckgangigen Bewegung, -- ober als noch unentschieden, ju feiner von Beiden, ju bestimmen

haben. — Für ben möglichen Fall jedoch, baß einer ber Anführer in jener Übereinstimmung zu handeln, sich nicht berechtigt fände, ist diese jedesmal nach der Beurtheilung einer hierzu autorisiten höheren Mittelsperson herzustellen. — Der übrigens für den Überwunzdenen wenn auch vielleicht beugende moralische Eindruck würde dann durch den bennoch größeren Berth eines geschickten Rückzuges gänzlich erlöschen; so wie es sich von selbst versteht, daß diese Feldübungen, nach ihrer offensiven oder desensiven Ausführung, den Anführern mit ihrer Truppe abwechselnd übertragen werden.

Was die Führung des großen Krieges betrifft', so läßt sich dieser auf die hier bezeichnete Art für Feldübungen zwar bei keiner der Großmächte Europas im Frieden einüben, wohl aber mit einer verhältnißmäßig geringen Truppenzahl so markiren, daß sich dieser Kriegsakt, selbst in einem ausgedehnten Kriegsschaunlate, mit allen seinen Mannigfaltigkeiten sehr belehrend bezeichnen dürfte.

Auch würde die Darstellung des großen Krieges mit seinen wirklich erforderlichen Streitkräften (wenn es solsche auch im Frieden aufzubringen möglich wäre) nur zu sehr einen defensiven Karakter annehmen, welcher bei kleineren Feldübungen, da solche überhaupt nur im eiges nen Lande ausführbar sind, nicht fühlbar wird.

Rleine Armeekorps, Armee Divisionen, Brigaben, bis zum kleinsten Truppenkörper aller Baffengattungen, fanden jedoch bisher noch immer Gelegenheit zu angemeffenen Felbubungen, und werden diese immer mehr ohne Störung ber friedlichen Berhältniffe bei geringem Kostenauswande finden, je mehr man sich nur mit diesem wichtigen Gegenstande bekannt machen will. Man ist zwar seit einigen Jahren eifrig beschäftigt, mit jahrlichen Truppentongentrirungen im Rleinen wie im Großen Relbubungen auszuführen; wozu unftreitig vorzuglich im Begirt bes lombarbifch - venezianischen Beneralkommando feit bem Jahre 1832, felbst für fremde Staaten, ber erfte Impuls gegeben murbe; in einem Lande, welches gerade ju ben fultivirteften gebort, und daber ben Truppenbewegungen die meiften Sinderniffe entgegenseben muß, mabrend zwar die Kantonnirungen burch bie vielen Unwohnungen allerbings erleichtert finb. - Dies durfte ben Beweis liefern, bag mobl auch in anderen Landern, nach genauen Rachforschungen, fic einige angemeffene Terranrayons für Felbubungen in jeder Musbebnung befinden, obne eben ben fultivirten Boben ju betreten, welcher übrigens in ben Monaten Geptember und Oftober größtentheils ohne Ochaden für ben Landmann ju Truppenbewegungen verwendet merben fann, mabrent Lettere fich obnebin am Meiften auf icon vorbandene Rommunitagionen beschränten ; wie fic bies auch im Magemeinen seither ermiefen bat. - Die Roften für biebfällige Ochabenvergutungen maren baber perbaltnifmäßig nur febr gering. - Die übrigen Muslagen für Feldübungen maren etwa für die Eruppen-Konzentrirungen, Kantonnirungen, Lagerfervice, bie Ubnügung bes Materials, bie Lebensmittel, und endlich fur bie Berforgung ber Kranten in Unichlag zu bringen.

Die ersten Kosten haben sich bisher noch immer nicht von Belange gezeigt. — Brod mußte der Goldat, schon ber Eigenthumlichkeit von Feldubungen wegen, wenigstens auf zwei Lage mit sich nehmen, und Schlachtvieh den Truppenbewegungen folgen. — Die Kochgerathe

follten von ber Mannichaft getragen, und es durfte nur bort abgefocht werben, wo Brennmaterial bei Rantonnirungen, Lagern und Bivouats in ber Mabe ju baben ift. - Endlich aber tann, bei einer tlugen Leitung von Reldubungen, der Krankenstand eben nicht ftarter merben; ja biefer mar felbst icon geringer, als fich folder bei bem ununterbrochenen Rafernenleben außerte ; fo wie es in biefer letteren Beziehung aus Ganitats-Ruckfichten vielmehr nothwendig erscheint, daß bie Quartiere in ben Kafernen jahrlich einige Beit ganglich geraumt werden, um folche geborig reinigen und ausluften gu konnen, wenn aus diesen die Truppe zu turgen Kongentrirungen ausmaricirt. Der auf folche Urt, fur fo wichtige Zwecke, nur geringe Geldaufwand ju Geld. übungen lagt fich aber übrigens burch jahrliche Beurlaubung eines Theiles ber Mannichaft noch vollständig bereinbringen.

Durch solche Felbubungen murbe man aber noch andere unentbehrliche und lehrreiche Erfahrungen zu maschen im Stande seyn, wozu es im Kriege selbst stets zu spät ist, die Resultate als Bortheile benügen zu können; als z. B. die Urt und Beise, die Truppe zwecksmäßig bei Konzentrirungen zu verpflegen, — am Besten zu kleiben und auszurüsten. — Bie Kochs und Trinkgeschirre gestaltet, und von der Mannschaft gestragen, damit im Felde abgekocht werden kann; — wie Ströme und Flüsse mit Kriegsbrücken, ohne vorheriger langer Borbereitung, in kurz möglichster Zeit zu passisten sehen; u. s. Was die Truppe unter solchen Umständen auszudauern vermag, und was diese in jeder Bassengattung überhaupt für eine Gewandtheit habe,

murbe fich baburch richtig erproben. - Dies find nun fo wichtige Dinge fur einen einstigen Rrieg, welche man bisber bei Feldubungen noch wenig beachtete, und die nur burd wirliche und fortgefette Ginubungen im Frieden zu einem Beschluffe fur bas Beffere, ober ju fo manchen Reformen im Rriegemefen führen tonnen. Daburch burfte jebe Truppe im Frieden vollständig vorbereitet merben tonnen, wie folde einft Rrieg fubren foll. - Aber auch wo bies zu gefchehen bat, lagt fich (wenn auch nur im eigenen Cande) mit mancher Bestimmtheit angeben. - Dies Lettere ift ein Gegenftand, fur welchen nun fast jeber Staat, burch bie fogenannten Militar = Landesbeschreibungen, bereits im= mer mehr mit ichatbaren Materialien verfeben ift, wodurch fich ber Bang bes einstigen Rrieges mit feis nem Ochauplate burch bie Terranformagion und Rultur bes Candes (menn auch nur in ber Sauptfache) in Borbinein mit mander Buverläffigkeit angeben läßt. -

Fortwährend angemeffene Bereisungen von hierzu geeigneten Offizieren des Generalstabes, welche ihrem Dienste ohnehin nur durch Landerkenntniß entsprechen können, murden die obbezeichnete Absicht immer mehr erreichen, und zu einem Resultate führen, welches man in seinem erwunschten Einflusse vielleicht noch nicht ahnet.

Wenn sich nun bei folden Claboraten ber Gang bes einstigen Rrieges mit seinen mehr ober minder wichtigen Verbindungen und Wasserlinien (Strafen und Wegen, — Strömen und Fluffen) insbesondere durch befestigte und noch zu befestigende Punkte, als Festungen, Forts, verschanzte Lager, Posizionen, Bruckens

topfe, Paffe, u. f. w. genau bezeichnet, fo ift und tann bie fo unentbehrliche Ausführung berfelben für bie Gelbstffanbigfeit eines Staates nur bem Frieden vorbehalten fenn. - Auf folde Urt burfte es nach manden Friedensjahren felbft möglich werden, nach und nach ben gangen Rriegeschauplat eines Staates fur einen einstigen Rrieg mit geringen Rosten vorbereitet ju baben. - Dann fonnen auch mit ber Urmee jabrlich folde Reldübungen in jeder Musbehnung ausgeführt werben, welche wirklich jum Rriege vorbereiten. -Ift baber die Eruppe in bem Gebrauche ihrer Baffen und in ihren taktischen Bewegungen hinreichend eingeubt, fo find jabrlich, mit Silfe ber obbezeichneten Elaborate des Generalftabes, Relbubungen ju ent= werfen, welche mit bem vorbcreiteten Rriegeschauplate im Ginklange fteben. - Diefe Entwurfe burfen aber nur aus Themas zu Feldübungen besteben, beren betaillirte Musführung ben betreffenden Truppenkommandanten ju überlaffen ift, und wozu biefelben mabrent dem Bange ber Feldubung, felbst gang unermartete Beifungen erhalten fonnen.

Stroms und Fluß - Übergänge, Festungen, befestigte Lager, Posizionen, u. s. w. mussen babei (schon in dieser Zeit) mit ihrem Einslusse zur Ariegführung gewürdiget, die nöthigen Feldbefestigungen ausgeführt, durch die Truppe vertheibigt und angegriffen werden, so wie das Terran überhaupt in seiner Mannigfaltigsteit der Formazion und Kultur für alle Wassengattungen zu benühen ist.

Endlich aber follten bei allen diefen bier naber bezeichneten Felbubungen die Aufstellungen der Baffengattungen mit ihrer Stärke, ihren Bewegungen und Rampfbegegnungen keineswegs vorher, wohl aber wäher end biefen an Ort und Stelle bestimmt, und auch nach ber, in Karten ober Terran-Aufnahmen (lettere auch à la vuo) genau eingetragen werden. Aus diesen Claboraten dürfte sich sodann bas angemeffene ober fehe lerhafte Benehmen ber Truppe und ihrer Kommandansten saktisch und belehrend beurtheilen lassen. —

#### III.

# über Schonung der Streitkraft.

Die Rriegführung ift ein zweischneidiges Schwert, das den Feind trifft, und bie eigene Sand verwundet.

Seber Bettkampfer verspart seine beste Kraft auf ben Augenblick der Entscheidung, und das ift auch der Sauptbebel zum Siege beim Ernstkamps. Aber nicht die stoffliche (materielle) Kraft durch blose überzahl entscheidet
allein im Kriege; die moralisch und geistig überlegene
Gleich-, ja selbst Minderzahl kann und wird, hauvtsächlich für kurze, entscheidende Zeitpunkte, meistens eine
Überzahl ersehen. Nur wo fortdauernde Aufzehrung zur
Sinhaltung und Nährung des Krieges und Kampfes eintritt, wird eine gewiffe unentbehrliche, den zu opfernben Krafttheil-n entsprechende Anzahl unumgänglich sepn,
und dieses selbst dann, wenn auch taktische, natürliche
und künstliche Vortheile Wenige gegen Viele begünstigen.

Ulfo habe man immer und überall zu= reichende und ungeschwächte Rraft!

Daß jeder Erfolg um einen gewissen Preis erkauft senn will. ift nicht zu umgeben. Aber man trachte, grosse Erfolge um den geringsten Preis zu erringen; benn die Falle um jeden Preis sind doch mobl nur seltene Aus-nahmen. Wenn Schonen und Erhalten bei Allem, was

jur Rriegstraft gebort, nicht nur Rlugheit, fonbern auch Pflicht ift, fo gilt bies im bochften Grabe von allen lebenden Rraften. Für Erfat jeglicher Urt wird mohl immer und oft fogar reichlich geforgt; boch tann bei lebenden Kräften, ihrer nothigen Musbildung megen, die Babl allein nicht ben Werth bes Verluftes mit erfe-Ben. - Berfucte, friegserfahrene Truppen find ein . großer Ochat, und icon beshalb merthvoller, weil man die mahrscheinlichen Berlufte viel ficherer voraus berechnen fann, als bei jungen, angebenden Rriegern. Das Ertragen ber Strapaten, worunter man Alles begreift, mas außer bem Gefechte zu bulben, zu entbebren und ju überminden ift, bleibt fur die Bollbaltung ber Glieder mohl die Sauptfache; benn die Berlufte burch Gefechte und Schlachten find nicht die größten Prozente des Abgangs.

Die Kräfteschonung im Gefechte für den Augenblick ber Entscheidung gehört nicht in den Kreis dieser Bestrachtung. Sie soll sich zunächst mit der Krafterhaltung für den Krieg überhaupt, und nur mit dem Menschen, als Inbegriff der edelsten Streitkräfte, befassen. Die Hauptursachen des Abgangs an Menschen, außer den Gesechtsverlusten, sind: 1. Übergroße Unstrengung; — 2. Mangel: a) an Rube, b) an Nahrung, c) an Kleidung, d) an Rücksicht; — 3. Krankheiten, als Folgen obiger und anderweitiger Einslüsse. — Diese Ursachen treten gewöhnlich im Zusammenhange und in allen Abstusungen zugleich auf, und Eine wird Erzeuzgerin der Andern. Daher verdienen auch Alle gleiche Ausmerksamkeit. —

## 1. Übergroße Unftrengung.

Außerhalb ber Gefechtsverhältniffe kann man, sehr seltene Fälle ausgenommen, durch richtige Berechen ung, und ganz vorzüglich durch Boraussicht, die Kräfte der Truppen stets mit den erforderlichen Leistungen im Gleichsewicht erhalten, und so allen Anforderungen, gleich irgend anderen Truppen, und um so vollständiger entsprechen, als man den Bortheil hat, für den unvorherzusehenden Fall ausnahmsweiser Berwendung noch Kraft zu erübrigen, wo Andere vielleicht schon an der Grenze des Äußersten sich besinden. Solche Zeitpunkte sind selbst für kleinere Truppenkörper die Brüsche zu unsterblichen Thaten, und jeder noch kräftige Pulsschlag neigt dann die Wagschale des Sieges!

Im Allgemeinen, und selbst für viele einzelne Fälle und Lagen, ist, zur Verhütung übergroßer Anstrengung, in den Reglements und Vorschriften aller gebildeten Völker Fürsorge getroffen, und es ist wohl von Haus aus einleuchtend, daß in der Regel ein Führer ohn e, oder mit halber, oder mit fast erschöpfter Truppe auf keinem Punkte schlagfertig oder willkomsmen seyn kann. Wer also wirklich führen und Etwas leisten will, muß durch bekannte und augenblicklich erdachte Auskunftsmittel herr seiner Lage bleiben. Er hat aber auch unbestritten das Verdienst und die Verzantwortung!

Große Trupvenmaffen auf weite Entfernungen schnell fortzuschaffen, bedingt hingegen eine außerges wöhnliche Fürforge, und geschah bisher immer nur höchst ausnahmsweise; 3. B. die Fortschaffung ber Fußtrupven

auf Wagen. Beutzutage ift in ben Gifenbahnen ein' Truppenfortichaffungsmittel gegeben, von bem man gur Beit ber letten Rriege noch feine Uhnung batte. Bie man aber bei funftigen Beranlaffungen biefe Flug- (im Bergleich ber jegigen Gil-) Mariche größerer Beeresabtheilungen auch einrichten werbe; genug vorerft: bie Truppe konnte obne Unftrengung und obne Machtbeil in einem Tage vielleicht bis gebn Mariche machen, und biefer Tag nahezu als Rafttag gelten. Ob bas mit Ravalleries und Bespannungspferden auch, und auf welche Urt am thunlichsten fenn wird, läßt fich bei dem täglich naber rudenden Busammenmachfen ber großen Gifenmobl balb aufs Entscheidenbfte barthun. babnlinien Gelbst ber, freilich umfaffend zu organifirende, Friedenstransport der Truppen verspricht staunenswerthe Resultate. Denn die beschleunigte Rraftent midlung ift im Rriegswefen, wie in aller Technit, ber Ries fenbebel in Menfchenband!

Die Strategie wird hierdurch das erwünschte Mittel gefunden haben, sich von dem freier zu fühlen, was
ihr stets die größten Fesseln anlegte, nämlich: Aleben
an der Scholle und am Magazin. Es gab Zeitpunkte
und, oft nur kurze, schwierige Strecken, wo die tostbarsten Wochen und die nugbarsten Kräfte darauf gingen, irgendwo hindurchzukommen. Künftig bedarf es
nur einer glücklichen Kombinazion von Marsch und Eisenbahnfahrt, und man wird ganze Landschaften sehen und
hinter sich haben, Magazine füllen und leeren, Kranke
in gesunde und ruhige Gegenden versetzen, u. s. w.,
wie auf einen Zauberschlag. Daß zu solchem Militärgebrauch die für den allgemeinen Verkehr vorhandenen
Eisenbahnfortschaffungsmittel auf das Umsichtigste benüßt

und jedenfalls militärisch er gangt werden mußten, versteht sich wohl von selbst. Deshalb durfte ein ftanbiges Militärpersonal auf allen Sauptpunkten ber zu benügenden Gisenbahnen eine unumgängliche Bedingung und auch Gewährschaft seon, immer und unter allen limständen des sicheren Erfolges seiner Berechnungen gewiß zu bleiben.

Bei allen Truppenbewegungen im Großen zeigte bie Erfahrung, wie oft die geringfügigsten Umstände, trot alles guten Billens und aller augenblicklichen, faft übermenschlichen Unstrengungen und Rachbilfen, bie größten Sinderniffe fcufen, und die toftbarfte Beit raubten. Bei fünftigen Gifenbahnmarichen gilt bies noch bedeutend mehr, weil man ba noch weniger Beit gu opfern bat, und ein unangemeffener Fürgang bas gange Werk leicht ins Stocken bringen tann. Überdies ift bie Leiftungefähigkeit' einer Gifenbahn nicht immer gang biefelbe. Gie bebarf ber angftlichsten Gorgfalt in Erhaltung aller Betriebsmittel, und fann gleichwohl fich ben Ginwirkungen ber Jahreszeit und Witterung nicht gang entziehen. Um alfo zu miffen, worauf man in jedem Augenblicke bes Bedarfs ficher rechnen fann, muß auch von militarifcher Geite Jemand ba fenn, ber fich ununterbrochen über Mues in ber vollften Kenntniß befindet, und bemnach auch im Stande ift, ben beabsichtigten Erfolg burch Borforge, Leitung, Mufficht und Nachhilfen zu vergewiffern.

So werden durch die Eisenbahnbenützung Entfernung und hinderniffe schwinden, und große, oft überraschende Ergebniffe gesichert senn, ohne den lebenden Kriegeträften Unstrengungen auferlegen zu muffen, die sie fie außerlich und innerlich schwächen, und so die beab-

sichtigte Wirkung, im Gangen wie im Einzelnen, oft mehr als zweifelhaft machen.

#### 2. Mangel

#### a) an Rube.

Selbst bei reichlicher und regelmäßiger Raftzeit kann die Mannschaft Mangel an Rube empfinden; wozu oft eine Menge kleiner Ursachen beitragen. Im Freilager sind als Hauptseinde der zur Erhaltung von Gesundheit und Kraft so ersprießlichen Nachtrube zu betrachten: Nässe von unten und oben, und unnüter ober vorzeitiger Allarm.

Wer es aus Erfahrung weiß, mas ein trocenes Rubelager, fen es nun Fels ober Flaum, für eine erfebnte Bobltbat ift, ber achtet alles. Undere um fo weniger, als man auch eber im Stande ift, Erfat gu. finden oder ju ichaffen. Geit bie Beere gablreicher, ibre Bewegungen fcneller, also bie Schauplate ibrer Thaten umfangreicher murben, mar es auch ichmerer, fein friegerisches Sauswesen überall bin mitzunehmen, am fcwersten aber Dach und Fach bei fich ju haben, ober bas Vorgefundene für Alle zu benüten. Man mar also auf improvisirte Erfagmittel angewiesen. Lagerhutten ber mannigfaltigften Urt fpielten die Sauptrolle. Rur baumlofe Begenden, vorzuglich in andern Erbtheilen, verluchte man allerlei Beltsurrogate, namentlich burch Bufammenfegung aus tleineren Studen. Allein, follte ber Golbat biefes Zeltstuck an ber Stelle bes Mantels tragen, fo fehlte ibm diefer michtigfte aller Befleidungs= theile, und ein berlei icon nach Stoff und Form man: gelhafter Odut murde fonach nur auf Roften ber gefahrbeten Gefundheit bes Tragenden erreichbar; abges

feben bavon, daß auch ber beabsichtigte Beltichut eben fo ungenügend fenn mußte, wenn einzelne Stucke, wie immer, abgingen.

Der Buttenbau raubt, felbit wo ber Stoff reichlich ju baben ift, mindeftens einen guten Theil ber fonft ber Rube gewidmeten Beit, und die Butte wird boch fein ichunendes Saus. Bar oft tommt man erft mit Einbruch ber Dunkelheit ins lager, und muß alfo jeder weitlaufigen Vorrichtung entsagen. Wie web es aber bem Offigier thut, an jedem Morgen nach bem Freilager einen Theil feiner braven leute in Die Gritaler abgeben gu muffen, blos weil es ibm unmöglich mar, fie por bem Einfluffe ungunftiger Bitterung und Ortlichkeit beffer ju fougen, miffen wohl noch Biele aus Erfahrung; aber auch, bag jebe, felbit die Eleinste Ub- ober Rachbilfe in folden Rallen willtommen, und bas fprichwörtliche Beschick bes Golbaten augenblicklich bereit ift, bas noch Mangelnbe möglichft zu erfeten und zu vervollftanbigen. - Bei Übernahme der Rührung einer durch langere Bequartierung in ungefunder Gegend febr gelichteten Ochar versuchte besbalb ber Berfaffer, in ben Freilagern auf einer fast baumlosen Beide nur mit Bilfe ber Dantel ibr eine trodene und zugleich warme Schlaf-Lagerstätte ju bereiten; mas auch nachstebenbermaßen vollkommen aelana. Die Mannichaft wurde nämlich abtheilungsweife in zwei Glieder gestellt, um jedem Manne feinen Dlas und zugleich die erforderliche Lange ber gemeinschaftlichen Schlafftelle ju bezeichnen, beren Breite etwas geringer als zwei Mannelangen fenn muß. Das vorhandene Strob wurde nun auf bem möglichft angeebneten Raum gleichformig ausgebreitet, und bie Tornifter wurden am Rande ber beiden gangenseiten neben einander gelegt. War es

naß ober regenbrobend, jog man um die gange Ochlafftatte, menn fie fich nicht etwa auch noch erhoben ließ, wenigstens einen Ablaufgraben. Die Leute legten fich mit bem Ropf auf die Tornister, und die Ruge etwas in einander geschoben, bamit ber, fo weit er reichte, auch über die Rebenleute ausgebreitete, Mantel jeden Einzelnen vom Salfe bis über die gufe volltommen bebedte. Sierdurch entstand aber fur Alle eine breis bis vierfache jufammenbangende Mantelbede, die febr marm und mafferbicht ben gangen Rorper fcutte, und Reinen binderte, auf der Ropffeite binaus- und bereinzuschlus pfen, ohne die Übrigen im mindesten zu beläftigen. Bei ftarkem Regen wußten bie Golbaten auch noch, auf mehrfache Beife ihre Ropfe ju fouten, und ben ungebinderten Bafferablauf von ber gemeinschaftlichen Mantelbede ju beforbern, und fo ftorte weber Ralte, noch Reuchtigkeit ben Genuß einer wohltbatigen Rube.

Daß auch bei Feldubungen folche Liegerstätten im Freien nicht unangenehm fenn durften, läßt fich wohl annehmen, und Verfühlungen, ober wenigstens das fo läftige und erschlaffende Morgenfrösteln am ganzen Körper, murben vermieben.

Wie fehr endlich unnöthige ober vorzeitige Unterbrechung ber Nachtrube bem Zwede ber Kraftstärkung Eintrag thun muffe, bebarf wohl keiner weiteren Auseinanderfegung.

- b) Mangel an Nahrung, unb
- c) an Rleibung

fann wohl nur in den außerordentlichsten Lagen für gro-Bere Truppenkörper oder auf längere Beit eintreten. Rleinere Abtheilungen konnen und werden fich leichter felbft helfen, vorzuglich in Feindesland.

#### d) Mangel an Rudficht.

Dergleichen Falle find mannigfacher Art, und ihre schädlichen Ginwirkungen oft gang unvermerkt, aber bes balb nicht minter gewiß und nachhaltig.

Man tann ber Form, bem Wefen und 3weck ber militarifden Dienftleiftungen gewiß volltommen genus gen, und boch alle möglichen, und ber Folgen wegen auch nothigen, Rucksichten obwalten laffen. Beim Raften auf Marichen & B. enticheiben Ortlichkeiten und Umftande, ob es zweckmäßiger fen, die Leute figen ober nur fteben zu laffen; ob die Tornifter abgelegt, einige Knopfe geoffnet werden konnen; ob Erfrifdungen ftatt baft find ober nicht. Um gefährlichsten ift talte Bugluft nach einem erhitenden Mariche; fen es auf ber Reife ober bei Ubungen. Im letteren Falle tritt dies am gewöhnlichsten bei Stellungen auf freien Soben, ober in fcmalen, tiefen, ichattigen Thalern ein. Ortlicher Gout ift nur zuweilen durch Meidung der Krone im erfteren, ober durch Benütung einer Biegung im letteren Ralle moglich. Aber eine gedrangtere Truppenftellung, vielleicht auch Miederfigen auf trockenen Randern ober binter Seden, läßt tem ju rafchen Wechfel von Barme und Ralte begegnen; u. f. w. Muf langeren Marichen ift bie Babl ber Gammel= und Ocheideplate von größtem Einfluß; benn es tann fich ergeben, bag bei febr ger= ftreuten Quartieren einzelne Abtheilungen in ber That ben boppelten Marich jurudlegen muffen, und babei noch ibre furze Rube oft empfindlich beeintrachtigt feben.

Akklimatifirung für den Morden, und noch

wichtiger für den Süden, ist ganz besonders diejenige Lage, wo Rücksichten am unerläßlichsten, weil am folgensteichsten, sind. Die Versetzung in ein wesentlich versschiedenes Klima haben alle Truppen mit Verlusten bes zahlt; manche sind mehr als dezimirt worden, und wohl hauptsächlich deshalb, weil so viele nur aus eigener Erssahrung klug werden mögen! Den gemeinen Mann muß man hierbei in der Regel auch zu dem, was ihm heilsam ist, förmlich zwingen, und um so mehr, als es seinen früheren Gewohnheiten zuwider läuft. Doch ist einmal die Bahn gebrochen, und die handgreisliche überzeugung erlangt, dann kann man auch auf Erfolg und sogar auf Dank rechnen.

Begen nordische Raltegrade vermag man mobl nicht alle Truppen in Delg zu fleiden; leichter aber mit bop-"velter Bafche ju verfeben. Gin gweites Bemb gilt einen Delg, fagt ein Sprichwort. In warmen Rlimaten bingegen foll man febr oft bie Bafde wechseln konnen, und gwar auch jedesmal, nach erfolgter langfamer Abkühlung, fo fcnell wie möglich, wenn man wie immer burch und burch naß geworden ift. Much bie Abend. und Machtfuble fcheint bier dem Nordlander nach fo beißen Tagen tieflabende Erquidung, und boch ift fie die baufigste Urfache bartnackiger Fieber. Diefen entgebt man auch fonft am ebes ften, wenn man die Lebensmeife ber Eingebornen nachabmt. 3ch fab die Folgen diefer Fieber erft bann gang fdwinden, wenn die Kranten (jumal Gebirgelander) mehrere Monate in ibrer Seimat verweilen konnten. Bang besonders ift der Thau Gesundheit gerftorend. Je weiter nach Guben, befto ftarter fallt er. Bum Glud fcutt icon die leichtefte Decke vor feinem verderblichen Maß. Aber beffen Schäblichkeit wird fast imn weil die Folgen nicht augenblicklich eintret noch manches Andere.

### 3. Rrantheiten.

Sobald ber Soldat frank geworben, Borgefetter nur noch trachten, ibn auf bie Beife babin bringen zu laffen, mo arztliche Bepandlung und Pflege feiner barren. Bei fo junger und fraftiger Rorperbeschaffenbeit ift die Beilung ber Golbaten mobl bald bewirft. Doch jur ichnelleren und ganglichen Erbolung ber Genesenen, so wie zu Berbutung ber nur zu baufig eintretenden Rudfalle, mare zweifelsobne bie Bersetung in rubigere Berbaltniffe, und wohl auch in anderes Rlima, nicht nur munichenswerth, fondern bei Bielen gerabezu nothig. Dies als Regel und im Großen auszuführen, mar bisber mohl kaum thunlich. Runftig läßt fich aber mit Silfe ber Gifenbabnen nicht nur ber Genefende, fondern felbft ber Bermundete und Rrante, auf die iconenbite Beife weit fortichaffen; und bies jum gleich großen Vortheile fur ibn und bas Beer; ba der Krante und Odmache bei vollgunftiger Pflege foneller bienftfabig, und bas Beer immer fogleich burch Machsenbung gang Gesunder vollgablig und vollfraftig erhalten werben fann.

000



# Der Zug ins Küstenland und nach Istrien im Sommer 1813.

Rad einem gleichzeitigen Tagebuche.

(6 4 lu f.)

21m 13. September unternahm bas Detaschement bes Sauptmann Buccheri eine Retognodzirung über Gagurie nach Petteline. Der Feind mar aber bereits von Melsberg ber im Unmarich begriffen, und fließ bei Betteline auf jenes Detaschement. Sauptmann Buccheri ftellte fich vortheilhaft bei Rodotendorf auf, und erwartete ben Feind, welcher auf ber Flache vor biefem Orte fich entwickeln mußte. Der Reind nabte in einer Infanterie-Rolonne, die man auf 4000 Mann fchate, und welche auch 200 Reiter bei fich batte. Er betaschirte sogleich 2 Bataillons in Zuccheris kinke Klanke, um bas Detaschement zu überflügeln. Allein sobald er ent= wickelt war, und biefe 2 Bataillons bas Detaschement wirklich überflügelten, jog fich Sauptmann Buccheri nach Dorn eg juruck, mobin ibn ber Feind nicht verfolgte, fondern nur bie Soben des Gebirges befett bielt.

Die Absicht bes Feindes klärte sich nun auf, und ein heftiger Angriff mar fur den folgenden Tag zu ers warten. Die Melbung von dem Falle Capo d'Istriad

Maß. Aber deffen Schädlichkeit wird fast immer verkand weil die Folgen nicht augenblicklich eintreten. Und noch manches Andere.

#### 3. Rrantheiten.

Sobald ber Soldat frank geworben, tann fein Borgefetter nur noch trachten, ibn auf die iconendfte Beife babin bringen ju laffen, mo arztliche Bebandlung und Pflege feiner barren. Bei fo junger und Eraftiger Rorperbeschaffenheit ift die Seilung der Golbaten mobl bald bewirft. Doch jur ichnelleren und ganglichen Erbolung ber Benefenen, fo wie zu Berbutung ber nur zu baufig eintretenden Rudfalle, mare zweifelsobne bie Bersetung in rubigere Berhaltniffe, und wohl auch in anderes Rlima, nicht nur munichenswerth, fondern bei Bielen gerabezu nothig. Dies als Regel und im Großen auszuführen, mar bisber mohl kaum thunlich. Runftig läßt fic aber mit Silfe ber Gifenbahnen nicht nur ber Genesende, fondern felbft ber Bermundete und Rrante, auf die iconenbste Beise weit fortschaffen; und bies jum gleich großen Vortheile fur ihn und bas Beer; ba der Rrante und Ochwache bei vollgunftiger Pflege fcneller bienftfabig, und bas Seer immer fogleich burch Machsendung gang Gesunder vollgablig und vollfraftig erhalten werben fann.

# Der Zug ins Küstenland und nach Istrien im Sommer 1813.

Rach einem gleichzeitigen Tagebuche.

(6 dlu f.)

MIM 13. Geptember unternahm bas Detafchement bes Sauptmann Buccheri eine Refognoszirung über Gagurie nach Petteline. Der Feind mar aber bereits von Abelsberg ber im Unmarich begriffen, und fließ bei Petteline auf jenes Detaschement. Sauptmann Buccheri ftellte fich vortheilhaft bei Robotenborf auf, und erwartete ben Reind, welcher auf ber Rlache vor biefem Orte fich entwickeln mußte. Der Feind nabte in einer Infanterie-Rolonne, die man auf 4000 Mann fcatte, und welche auch 200 Reiter bei fich batte. Er betafdirte fogleich 2 Bataillons in Buccheris tinte Flante, um bas Detafdement zu überflügeln. Allein fobalb er ent= wickelt mar, und biefe 2 Bataillons bas Detafdement wirklich überflügelten, jog fich Sauptmann Buccheri nach Dorneg gurud, wohin ibn ber Feind nicht verfolgte, fondern nur bie Soben bes Bebirges befett bielt.

Die Absicht des Feindes klärte fich nun auf, und ein heftiger Ungriff mar fur ben folgenden Tag zu erwarten. Die Meldung von dem Falle Capo b'Ifrias tam febr erwünscht. Die Brigabe fand nunmehr, wenn ber Rückzug nach Ifrien ausgeführt werden mußte, bort einen sicheren Stützunkt. Dem Sauptmann Baron D'Afpre wurde daher ber Befehl zugesendet, diese Stadt mit der größten Anstrengung in Vertheidigungsstand zu setzen. Die Besatzung des Linienschiffes Elisabeth leistete hierbei alle hilfe. General Graf Rugent marschirte mit der Reserve nach Jeltschane. Das auf der Straße bei Castelnuovo stehende Detaschement wurde nach Paßiak zurückgezogen.

#### Gefecht bei Jeltschane und Lippa.

Am 14. September wurde Hauptmann Zuccheri bei Dorneg angegriffen. Das feindliche Korps bestand aus 16 Bataillons Infanterie und 800 Reitern, mit 20 Geschützen. Der Divisions-General Pino war Beschlöhaber dieser Truppen. Unter ihm standen der Divisions-General Palombini und drei Brigade-Generale.

— Der Feind wollte das Detaschement des Hauptmanns Zuccheri ganz umgehen. Dieser wich aber vorsichtig aus, und erreichte ohne mindesten Verlust die Stellung bei Jeltschan e. Hier befand sich der General Graf Rugent mit allen versügbaren Truppen, und hatte auch den Hauptmann Ogumann an sich gezogen. Die Ausstellung der Brigade an diesem Tage war solgende:

2 Kompagnien Erzberzog Franz Karl, 1 Kompagnie Barasbiner Kreuger, '/ Eskabron Rabegky Sufaren, bann 1 Dreipfunder, unter Kommando bes Sauptmann Aucheri, ju Jeltichane, — 1 Kompagnie Babiner Kreuger unter Kommando bes Sauptmann Re-

, jur Deckung ber rechten Flanke bei Rlana; I Kompagnien Erzberzog Frang Karl, 3 Kompag-

nien Warasbiner Kreuger, '/, Estadron Radegth Busfaren, bann 3 Dreipfünder, hinter Seltschane in Reserve. Mit biesen geringen Streitkraften nahm General Graf Nugent bas Gefecht an.

Die Stellung mar trefflich. Die Fronte ftand auf einem steilen bominirenden Abbang, welcher fich auf den linten Flügel jurudbog. Der rechte Flügel mar burch eine bobe, befette Ruppe gefichert. Der Feinb betaschirte beträchtlich auf feine beiderseitigen Boben, fo zwar, daß auf den Soben feines rechten Flügels 5 Bataillons, auf ben Soben feines linken Flügels 4 Bataillons in Maffen ftanden. Die wenigen Truppen, welche Rugent dabin verwenden konnte, fochten mit größter Sapferkeit, hielten den ihnen fo fehr überlege= nen Feind durch einige Stunden auf, und vertheidigten jeben Schritt bes Terrans auf bas Bartnadigfte. In ber Ebene vor Jeltschane entwickelte ber Feind feine Truppen, beschäftigte die Oftreicher in der Fronte, und führte gebn Gefdute auf, mit welchen er die Dofizion febhaft beschoß. Zwei der öffreichischen Ranonen murben fogleich demontirt. Doch die Robre murben, trot bes beftigsten feindlichen Feuers, burch die angestrengte Thatiafeit bes Urtillerie = Lieutenants Schimon gerettet. - Alle Ungriffe bes Feindes, besonders jene auf bie Fronte, murden, ohnerachtet ber geringen Rrafte, abgewiesen, und auf ben Soben bes linken Flügels murbe berfelbe fogar verfolgt.

Sobald der Feind so beträchtliche Kräfte entwickelte, war es natürlich vorauszusehen, daß die Östreicher die Stellung von Jeltschane nicht behaupten konnten. Die Absicht des Generals Nugent war aber, die Nacht zu gewinnen, um sein Monover aussuhren zu können.

Der Terran mußte baber Schritt für Schritt vertheibiget werben. Aus biefer Ursache ließ er, als ber Feind ben linken Flügel zu umgehen anfing, baselbst einen Haken bilben, welcher mit ber Stellung von Jeltschane einen rechten Winkel machte. Um ferner ber weitein Umgehung biese Flügels zuvorzukommen, war ber General genöthiget, eine Kanone aus ber Posizion zu ziehen, und solche mit 2 Kompagnien Erzherzog Franz Karl auf eine etwas zurückgelegene vortheilhafte Unhöhe zu stellen, welche ben vorerwähnten Haken stankirte.

Der Feind fuhr fort, mit gebn Studen bie Stellung lebhaft zu beschießen, in welcher fich nur mehr eine einzige Ranone befand. Das Gefecht murbe allge mein, und, ba die Fronte auf einem fteilen Ribean ftand, bartnäckig. Die Übermacht bes Reindes auf ben Boben bes öftreicifden rechten Flugels, von beren Bebauptung vorzüglich bie Sicherheit ber Stellung abbina. brudte bie allba aufgestellten Truppen gurud. General Graf Mugent unterflütte aber biefelben fogleich mit 3 Rompagnien Warasbiner Kreuter. - Auf biefe Art bauerten bas Gefecht und die Manover bes Reindes funf volle Stunden, bis derfelbe den größten Theil feiner Truppen gegen ben öftreichischen linken Flügel betaschirte, und jene feindliche Truppen, die auf ben Goben gegen ben öftreichischen rechten Flügel ftanben, fich nach und nach berab und bis gegen die Strafe von Lippa in ben Ruden ber öftreichischen Stellung ju gieben anfingen. Da ein langeres Musharren in ber Posizion, bei biefen eingetretenen Umffanden, ber Brigade Mugent verberblich werden mußte, fo gab der General ben Befehl zum Rudzug, welcher langfam von den in ber Dofizion gestandenen Truppen ausgeführt murbe. Diefe stellten sich zuerst rechts ber oberwähnten Anhöhe, mit solcher in gleicher Höhe, auf. Die feindliche Kavallerie versuchte nun in dem ihr etwas günstigeren Terrän einen Angriff. Die östreichische Infanterie dildete Massen. Zwei Züge Radesth brachen durch die Intervallen, und die feindliche Kavallerie wurde abgewiesen. Auf diese Art zog sich der General nach Lippa zurück, wo er sich einige Zeit hielt, und endlich dei Skalnika aufsstellte. Der Feind blieb bei Lippa. Denn die weiten und beschwerlichen Umgehungen hatten ihn so ermüdet, daß er nichts weiter mehr unternehmen konnte, und sich damit begnügte, Lippa erreicht zu haben. — Gegen Abend marschirte General Graf Nugent mit dem Haupttheil der Brigade nach San Matio, und ließ bei Skalnika blos ein Beobachtungs Piket.

Der östreichische Verlust bestand in 1 tobten, 6 blessirten Offizieren, und in 295 Mann vom Feldwebel abwärts, — ber feindliche in 2 blessirten Generalen, 19 theist tobten, theils blessirten Offizieren, unter der nen sich ein Oberst befand, dann in mehr als 500 Soldaten. Die Ursache dieses beträchtlichen Verlustes lag darin, daß das Feuer der Östreicher den sich under beckt bewegenden seindlichen Massen außerordentlich schaden ben konnte, die östreichischen Truppen hingegen größe tentheils gedeckt standen.

### Einnahme von Pola.

Bahrend bieses vorfiel, murbe die Expedizion auf Pola ausgeführt. In eben ber Beit, als Lieutenant Deuß zu Lande gegen diesen Ort machirte, langte die englische Brigg mit den Landungstruppen an. Die Berschanzungen murben von ben feinblichen Truppen ver-

laffen, und die Nazionalgarde ergab sich. Es sielen 47 Kanonen mit einem beträchtlichen Munizions = Vorrath in die Hände der Östreicher. Hauptmann Baron D'Uspre sette, mit Hilfe der englischen Seeleute, Capo d'Ifria in Vertheidigungsstand, zog alle Detaschements zusammen, und hielt den Feind bei Triest fest. Rovigno wurde von dem Kriegsschiff Elisabeth besetzt, so daß nun ganz Istrien in den Händen der Allierten war.

### Bewegung gegen Iftrien.

Beneral Graf Mugent führte nun ben Entschluß aus, ju welchem er bie Borbereitungen bereits fruber getroffen hatte. Der beinabe gebnfachen übermacht bes Feindes konnte er in Fronte nicht widersteben. Durch ben Rudzug nach Rarlftadt batte er ben Feind nach fich gezogen. Der Bizekonig ware bann von Laibach vorgerudt, und batte eine imponirende Dacht von fünf Divisionen an ber unteren Drau vereiniget, mit melden er ben Ruden bes F3M. Baron Siller bebrobt, und ibn jum Rückzuge gezwungen batte. FBM: Baron Biller konnte biefes nicht verhindern, damals noch nicht mit hinreichender Streitmacht bie ibm gegenüberstebenben feindlichen Korps angreifen, wenn ber Nigekonig gegen Guben jog und feine Truppen in Karnten ichmachte. Die Folgen ber erwähnten feindlichen Operagion fonnten entscheidend fenn, und felbft auf die Sauptftadt ber Monarchie Ginfluß haben. Der Feind batte fich bie Berbindung mit Calmagien wieder geoffnet, die Organifirung ber Trupen in Kroazien gehindert, und diefes Land fo wie Iftrien, aus Rache fur die an Oftreich gezeigte Unbanglichkeit verheert. Diese Grunde bestimm. ten ben General Graf Nugent, die Verbindung mit ber Urmee aufzugeben, und sich gegen die Flanke und den Rücken des Feindes nach Istrien zu wenden. Diese Halbinsel war, wie gesagt, nun schon ganz im östreischischen Besit. Pola und Capo d'Istria wurden schnell zur Vertheidigung eingerichtet, und konnten als Stützpunkte und Zusluchtsorte dienen. Von den Istrianern war die größte Unstrengung zu erwarten, sobald sie sahen, daß die Östreicher sie nicht verließen.

Diefer Entschluß murbe folgendermaßen ausge= führt. Durch bas Gefecht bei Jeltschane gewann Graf Mugent bie Nacht, weil es nothwendig mar, ben erften Marich unbemerkt zu machen. Der General marichitte mit 9 Kompagnien in größter Stille von San Matio über Caftua, um ben rechten Flügel bes Feindes berum, und ftellte fich am Fuße bes Monte maggiore. Bei Gan Matio ließ er ben Major Gavenda mit 3 Kompagnien Kreuter, 250 Ottochanern und 1 Flügel Sufaren mit bem Befehl, fich bei Unnaberung bes Feindes zuruckzuziehen. Der Landsturm von Iftrien wurde aufgerufen, und ber Entschluß bekannt gemacht, bieses Volt in teinem Falle zu verlaffen. Fiume und alle junachft liegenden Orte hatten ebenfalls ju ben Baffen gegriffen, und flüchteten, unter ben Odut ber englischen Rriegeschiffe, ihre besten Sabseligkeiten nach den Infeln.

Feindliche Vorrüdung. - Die Oftreicher raumen Fiume.

Am 15. Dezember ruckte ber Feind mit Tagesansbruch mit ganger Macht nach San Matio vor, und bruckte bas allda aufgestellte Detaschement bis Fiume

zurud, wo es zu einem kleinen Vorpostengefecht kam. Der in der Stadt versammelte Landsturm zerstreute sich. Major Gavenda zog sich zuruck, und stellte sich oberhalb Buccari, bei Gan Tomaso aus. Fiume war von den Einwohnern beinahe verlassen. Der Feind hatte die Absicht, diese Stadt wegen ihrer bewiesenen Anshänglichkeit an Östreich zu plündern. Als der Haupttheil des Feindes in der Nähe von Fiume eintraf, ersuhr der seindliche General, daß General Graf Nugent gar nicht diesen Weg genommen hatte, sondern sich in seinem Rücken befand, und das ganze bewassnete Volk in Bewegung setze. Auf diese unerwartete Nachricht machte er sogleich Halt, und seine Besorgniß war so groß, daß er noch Abends nach Lippa zurückzing, und in San Matio nur eine Avantgarde ließ.

Um 16. detaschirte der Feind einen Theil seiner Truppen nach Triest, weil ihm die Stellung des Genezrals Graf Nugent nicht allein für seinen Rücken, sondern auch für Triest besorgt machte, welches damals sehr schwach besetzt war. Östreichischer Seits wurden Ubtheilungen, durch Landsturm verstärkt, an dem Gebirgsrücken aufgestellt, und auch über denselben gestreift. Der Haupttheil der Brigade Nugent marschirte nach Mitterburg, um sowohl gegen Lippa, als gezgen Triest ausfallen zu können.

An Pola und Capo d'Istria wurde so thätig gearbeitet, daß diese Punkte mit erobertem Geschütz, Munizion und allem Nöthigen wohl versehen, und ganz im Vertheidigungsstande waren. Zugleich war die Kirche von Vesprinatz durch Hauptmann Biernstiel zu einem Fort umgeschaffen, und mit erobertem Geschütz versehen worden. Zu Mitterburg und Capo d'Istria wurden Munizione-Laboratorien angelegt. - Der Landsturm batte fich fo fonell gebildet, baf in zwei Tagen fcon 4000 Mann mit Feuergewehren, theils auf ben bezeichneten Posten, theils in Reserve standen. Bang Iftrien glich nun einer Festung, welche balb im Stande mar, ber feindlichen Urmee ju troben. Die vordere Fronte war burch unwegsames Bebirge gebeckt, links an Capo d'Istria, rechts an Besprinag gelehnt, welche Plage bie einzigen Fahrwege vertheidigten, und die Mittel gaben, rechts ober links auszubrechen. Unter ben Eruppen und Einwohnern berrichte gegenseitiges Bertrauen, und der Entschluß, fich auf das Außerste zu halten. -Bas die Lage vollkommen ficherte, mar bie Unterftutung und Thatigkeit der englischen Flotte. Udmiral Freemantle fegelte zuerst nach Pola, betaschirte ben Kapitan Gomer mit bem Linienschiff Elisabeth nach Capo b'Iftria und eine Rriegs Brigg gegen Fiume, welche mit Besprinat tommunigirten. Muenthalben leifteten bie Befagungen biefer Schiffe Silfe, arbeiteten an ben Batterien, thas ten ben Dienst ber Kanoniere, an welchen Mangel war, beunruhigten zugleich den Feind, und hielten benfelben in ber fteten Beforgniß, bag fich bas Gerucht einer englischen gandung bestättigte. Dieses Gerücht mar abfictlich ausgestreut worden, und bie gange oftreichische Aufstellung ließ dem Reinde keinen 3meifel, bag Dugent eine folde Unterftugung erwarte.

Alle biese Umftande erklaren, warum ber Feind, ungeachtet seiner bedeutenden Starke, ploglich wieder auf die Defensive gebracht wurde. Er theilte sich, stellte 3000 Mann bei Lippa, eben so viele gegen Triest, und hielt die übrigen Truppen einen Marsch zuruck in Reserve. Major Gavenda, welcher das Wanken bes

Feindes bei Fiume bemerkte, brang mit 1 Bug husaren in diese Stadt, nahm bas feindliche Piket gefangen, nachdem mehrere von bessen Soldaten durch die husaren zusammengehauen worden, und schob seine Bebetten vorwärts der Stadt ins Freie hinaus. Fiume war sonach wieder frei, und von jedem ihm bevorgestandenen Unglück gerettet, ohne daß der Feind die Zeit hatte, bort das Mindeste zu nehmen, oder Rache zu üben. Die Stadt hatte dieses Glück nur der nach Istrien ausgeführten Bewegung zu danken.

Am 17. schickte Major Gavenda bis San Matio vor, und stellte baselbst seine Vortruppen auf. Die Verbindung mit Nugent war nun wieder hergestellt. Der Feind blieb unthätig und zweiselhaft, und marschirte hin und her. Am 18. traf das dritte Bataillon der Warasdiner Kreutzer, von Karlstadt aus in Gilmärschen zur Unterstützung kommend, in Fiume ein, und ward nach Istrien beordert. General Graf Nugent beschloß, gegen Triest zu marschiren, und Capo d'Istria als Wassenplat zu betrachten.

Am 19. marschirte der General nach Pinguente. Major Gavenda ruckte nach San Matio vor; seine Vorposten kamen nach Lippa. Die Ottochaner blieben in Fiume. Das dritte Bataillon Warasdiner Kreutzer marschirte nach Mitterburg. Der General beorderte Offiziere nach Castua, Mitterburg und mehreren Orsten, um die Landwehre zu organistren; da der Landssturm nicht zu entfernten Bewegungen außer Landes geeignet war. Um 20. rückte der General Graf Nugent nach Capo d'Aftria. Major Gavenda blieb in seiner Ausstellung. Der Feind behielt Ruppa und Jeltschane noch stark besetzt. Aber am 21. zog er diese Vortruppen

jurud. In Dorneg blieben 4000 Mann unter ben Befehlen des Brigade = Generals Ruggieri. Major Gavenda tam nach Lippa. Seine Bortruppen ftanden auf bem Scheidepunkt ber Triefter und ber Abelsberger Strafe. - Bom 22. bis 28. gefchaben Heine Unternehmungen gegen ben geind in ber gangen Strecke von Trieft bis an die Abelsberger Strafe, um benfelben ju beschäftigen, und ihn zu nothigen, viele Eruppen gur Sicherung feiner Rommunikazionen zu verwenden. -Der Landsturm und die Landwehre waren eingetheilt, mit Waffen und Munizion verfeben, und bas Land überhaupt organisirt. Der Admiral tam mit bem größten Theil ber Flotte nach Capo d'Aftria, nachdem er an ber Rufte bie zwedmäßigsten Unordnungen gemacht batte. Das britte Bataillon Barasbiner Kreuter traf ju Capo b'Aftria ein, und murbe bafelbft beffer bewaffnet und auch gekleidet. — Durch biese Unstalten und Borbercis tungen mar fur bie Offenfive geforgt, die ber General im Ruden bes Reindes ju unternehmen beschloß, und ju melder Iftrien als Bafis biente.

# Vorrückung gegen die Kommunikazion bes Feindes.

Die Disposizion zur Vorrückung bestimmte: Major Gavenda, mit dem Landsturm verftärkt, sollte von Lippa gegen Abelsberg vorgeben, mährend gleichzeitig General Graf Nugent mit den übrigen Truppen und der Landwehr über Bassovika vordringen würde. — Um 27. versammelte sich der auß 300 Mann bestehende Landsturm bei Lipoglava, und wurde mit Feuergewehten bewassnet. Die bei Capo d'Istria besindlichen Truppen, nämlich 12 Kompagnien, 1 Flügel Husaren

und 6 Komvagnien Landwehre marschirten am 28. nach Caule. Die Avantgarbe von 3 Kompagnien ging in ber Nacht nach Bassovita, von wo sich ber Feind juruckjog. Die feinbliche Hauptmacht, unter bem Bigetonig, stand noch bei Ober-Laibach. Begen ber starten Bedrohung seines Rückens hatte er aber noch eine zweite Division zu bessen Deckung betaschirt, welche zu Abelsberg, bei Dorneg und gegen Triest aufgestellt war.

Die Absicht bes Generals Graf Rugent ging babin, burch Demonstrazionen gegen Abelsberg und Prewald ben Feind zum Rückzug zu zwingen, oder wenigstens biese zwei Divisionen zu beschäftigen. Es wurden daber viele Streiftommanden beorbert, um an die feindliche Kommunitazion vorzudringen, und den Feindallenthalben zu allarmiren. Da es vorzusehen war, daß berselbe im Falle eines Rückzuges mit vielen Streitkräften erscheinen wurde, hatten diese Streisstrammanden den Befehl, der Übermacht auszuweichen.

Am 29. marschirte ber General nach Basso viga. Hauptmann Baron D'Uspre, mit ber Avantgarde, rückte über Optschina, griff den Feind dort an, und machte 1 Offizier, 50 Mann Infanterie und 13 Dragoner mit 17 Pferden gefangen. Er patrullirte sodann bis Prosecco, und unterbrach des Feindes Verbindung mit Triest. — Die in Dorneg gestandene seindliche Abtheilung zog sich nach Abelsberg zurück. Major Gavenda rückte nach Dorneg vor, und poussitte seine Vortruppen nach Sagurie. Hauptmann Jankovich marsschirte mit seiner Kompagnie und dem Landsturm über das Gebirge, und folgte dem Major Gavenda.

Um 30. September murde dieser Major, mahrend ber Borrudung nach Rodofendorf, von einer feindlichen

Rolonne angegriffen, welche aus 2 Bataillons Grenabieren , 1 Kompagnie Boltigeurs und 40 Reitern beftand. Nach einem vierftundigen Gefechte murbe ber Reind geworfen, und flüchtete nach Abelsberg. Der Major befette an diefem Tage Petteline, feine Bortruppen Seuge. Sauptmann Jankovich rudte mit bem Landsturm nach Dorneg. Rittmeifter Pinger von Rabegen Sufaren ftreifte nach Diavacza, und befette biefen Ort. Eben biefer Rittmeifter und Sauptmann Baron D'Ufpre brangen bann auf beiben Straffen nach Dremald vor, überfielen bort ben Reind, und verfolgten ihn gegen Gor; und Abelsberg. Durch biefes Ereignif murbe die Kommunikazion bet Reindes gang durchbrochen. - Lieutenant Perfca von Ergbergog Frang Rarl murbe mit 150 Mann auf eine englische Fregatte eingeschifft, und landete ju Duino. Er berichtete, "bag ber Feind nach Gorg fich gurudziebe, und blos ben Ort Jamiano, welcher eine farte Stunde pon Duino entfernt ift, mit 60 Mann befett balte." - Die Borrudung und Demonstragion ber Oftreicher machte ben Feind fo für feinen Rucken beforgt, bag ber Bigefonig am 39. von Ober = Laibach aufbrach, und in einem Marich nach Abelsberg ging.

### Rüdzug bes Bizekonigs.

Am 1. Oktober rückte Major Gavenda mit seiner Truppen = Abtheilung auf der Straße nach Abelsberg bis Mautersdorf vor. Seine Vortruppen stießen daselbst auf den Feind. Von der Höhe vor dem Orte übersah man die ganze Stellung des Feindes. Man überzeugte sich, daß der Nizekönig im vollen Rückzuge sen, und daß er mit dem größten Theile der in Krain verwendes

ten Truppen bei Abelsberg angekommen war. Dieset Hauptkorps wurde auf 18 Bataillons und 3 Regimenter Kavallerie geschätzt, die einen großen Artillerie = Tran bei sich hatten. Außer diesen hatten die Avantgarde und die Arrieregarde zusammen ungefähr die nämliche Stärke, und eine andere Kolonne marschirte durch den Birnbaus . mer Wald. General Csivich folgte dem Vizekönig mit 9 Kompagnien und 1 Eskadron Husaren, und Oberst Graf Starhe mberg der zweiten Kolonne mit 2 Bataillons.

Die Vortruppen bes Major Gavenba murben in ein Gefecht verwickelt. Gie wurden auch unterftust, weil man auf die allgemeine Bestürzung bes Reindes rechnete, und es mabricheinlich war, daß berfelbe nicht feine Rrafte auf diefe Geite, fondern gegen Premalb wenden murbe. Das Gefecht bauerte bis gegen Abend. Der Ort Mauteredorf murde von Gavenda behaups tet. Das Dorf Rabitnif wurde an biefem Sage mehrmals mit Sturm genommen. Da aber ber Feind mit 6 Beschüten diesen Ort lebhaft beschoß, fo mußte berfelbe verlaffen werben. Der Bigekonig felbit mar bier jugegen. - Der Iftrigner Landfturm maricirte nach San Dietro. Lieutenant Perfcha ging von Duino nach Profecco, um in nabere Berbindung mit ben Truppen bei Optschina ju kommen. Die Landwehr befette Gervola, und Trieft murbe eingeschloffen. Der Bigefonig betafchirte 6000 Mann nach Dremalb. um feine Rommunikazion zu öffnen. Rittmeifter Pinger raumte baber biefen Ort.

In ber Nacht vom 1. auf ben 2. Oktober verließ ber Bizekonig Abelsberg, und jog fich nach Premalb. Seine Arrieregarbe ftand hinter Delze. General Cfivich besetzt Ubelsberg. Major Gavenda folgte dem Feinde,

und plankerte mit bemfelben bei Delge. Der gange' Landsturm jog sich links in das Bebirge, zwischen ben beiben Straffen, welche von Abelsberg und Trieft nach Premald führen. Die feindliche Armee mar nun bei Premalb und in bem Birnbaumer Balb vereint. Bon bier betaschirte ber Bigekonig ben General Palombini mit feiner gangen Division über Genosetich nach Ovtichina. Diese Division bruckte die ichmachen Bortruppen welche die Strafe beobachteten, jurud. Doch Sauptmann Baron D'Ufpre, welcher mit 3 Rompagnien und 1 Bug Sufaren nach Genofetich vorgerückt war, machte im Rucken bes Feindes bei 30 Gefangene, und ging erft nach bierzu erhaltenem Befehl auf Bafovita jurud. General Graf Mugent jog bier feine Truppen gufammen, um mit bem Canbfturm jugleich jene Divifion anzugreifen.

Um 3. marfchirte bie feindliche Urmee nach Bips pach, und ließ nur eine Arrieregarde in Premald, welche fich bei Unruckung bes Majors Gavenda, ber nun bie Avantgarbe bes Generals Cfivid machte, jurudzog. Der Major verfolgte den Feind nach Bippach, machte mahrend bem Mariche viele Gefangene, und fließ erft hinter Bippach, bei Maria-Unn, auf ben Feind, welcher bafelbft 1 Bataillon Infanterie und 30 Pferbe aufgestellt batte. Der Bigetonia batte fich in die febr vortheilbafte Stellung bei Beiligen = Rreut gezogen. Die vereinigten Truppen = Abtheilungen bes Generals Cfivich und Majors Gavenda waren ju fcmach, um gegen biefelbe etwas Ernftliches zu unternehmen. Der Feind erwartete auch bie Kolonne, die fich durch den Birnbaumer Bald jog, und welcher ber Dberft Graf Starbemberg folgte. General Cfivich mußte fonach bei Wippach eine Stel-Oftr. milit. Beitfdr. 1845. IV.

lung nehmen, ba er die Offensive nicht fortseten fonnte.

Sauptmann Jankovich mit seiner Kompagnie und bem ganzen Landsturm ging über Sesane, und in einem sehr beschwerlichen Marsche bis gegen Optschina. — Gegen Mitternacht ward die Division Palombini zugleich von dem Landsturm und durch die hinter Optschina stehende Avantgarde unter Hauptmann Baron D'Aspre, mit großem Geschrei und Lärmen von allen Seiten übersfallen, ungeachtet ihrer Überlegenheit geworfen und mit beträchlichem Verlust nach San Giovanni verfolgt.

Um 4. sette General Graf Nugent, welcher in ber Nacht bis Optschin a vorgerückt war, bie Berfolgung bes Feindes fort, und stellte sich bei Duino auf.
Es wurden sehr viele Gefangene eingebracht.

21m 5. machte ber Reind Miene, als ob er bie Stellung von Beiligen = Rreut behaupten wollte, bie er mit 15,000 Mann und 20 Kanonen befett bielt. Die 8000 Mann ftarke Division Palombini batte fic ju Duino getheilt. Es gingen 4000 Mann bei Gagrabo über ben Ifongo. Die übrigen 4000 Mann, mit 14 Ranonen, marichirten gegen Gort, und ftellten fic an ber Wippach auf, um ben Rucken ber Stellung von Beiligen = Kreut ju beden. General Graf Mugent beschloß, die Letteren anzugreifen, und die Ersteren ju beobachten. Er ließ baber 2 Kompagnien bei Gan Giovanni, und betafchirte noch 2 Kompagnien nach Sagrado. Die übrigen Truppen marfdirten burch ben Ballone an die Wippach. Die Landwehr und 4 Kompagnien Rreuger blieben gur Blockabe bei Trieft. Den Candfturm entließ ber General mit jener Dankbezeugung und Lobeserbebung, welche bas Betragen biefer braven Leute

verbiente. Sie hatten mit großer Unstrengung ben Marsch
über Lippa, San Peter, Sesana nach Optschina gemacht, und bei letterem Orte mit Tapferkeit gesochten.
Eine längere Verwendung dieser Streitkraft, besonders
in größerer Entsernung, wäre gegen ihre Bestimmung
gewesen. Auch hätte es die Schwierigkeit der Verpstegung nicht ersaubt. Major Gavenda hatte sich durch
einen forzirten Marsch von Wippach dem General
Graf Nugent angeschlossen, so daß derselbe nun 14
Kompagnien, 1 Eskadron und 4 Kanonen beisammen
hatte.

Gefecht an ber Bippach. — Rückzug der feinblichen Urmee über ben Ifongo.

Hauptmann Baron D'Afpre kam mit der Avantsgarde an die Wippach, und begann das Gefecht mit dem Feinde, welcher Verstärkungen an Infanterie und beisnahe seine ganze Kavallerie dahin zog, auch die Brücke von Rubbia mit 3 Bataillons angriff. Diese wurde durch den Lieutenant Firle von Erzherzog Franz Karl vertheidigt, und die Wippach von der Avantgarde beshauptet, dis das Korps gegen Abend ankam. — Bei Merna entspann sich nun ein Gesecht, und die heftige Kanonade dauerte die in die Nacht. In dieser wurden die Anstalten zum Übergang des Flusses gemacht.

Der Feind behauptete noch die Stellung von Seiligen-Areut, und hatte in der Fronte die Brigaden Efivich und Starhemberg vor sich. Die Kolonne aus dem Birnbaumer Wald war zu ihm gestoßen. Der Wizekönig wurde sehr besorgt, als er seinen Rücken durch die Brigade Nugent so ernstlich bedroht sah. Wenn biese sich seiner Kommunikazion nach Gört bemächtigte, ware er ber Gefahr ausgesett gewesen, ganglich abgesichnitten zu werben. Er beeilte fich baber, noch in biesfer Nacht über ben Ifongo jurudzugeben.

Um 6. marschirte General Graf Nugent mit Erzherzog Franz Karl und 5 Kompagnien Barasdiner Kreuter nehst der Eskabron Radeth husaren über die Bippach nach Gört, wo er sich mit den Brigaden Cswich und Starhemberg vereinigte, und den Isonzo bis zu seiner Ausmündung in das Meer besetze. Der Feind hatte bei Gört die Brücke über den Isonzo zerstört, und hielt seine Vortruppen am rechten Ufer dieses Flusses. Der Nizekonig, mit dem haupttheil der italienisschen Armee, stellte sich bei Romans auf.

Im 7., 8. und 9. kamen die übrigen Truppen des FMEts. Radivojevich, so wie dieser General selbst, nach Görg. Die Brigade des Generals Graf Nugent ward zur Belagerung des Kastells von Triest und zur Beobachtung des untern Isonzo bestimmt. Die Letztere blieb dem Major Gavenda mit 6 Zügen Husaren, 4 Kompagnien vom zweiten Kreuger Batails lon und 2 Kanonen bei Monfalcone übertragen. Die übrigen Truppen der Brigade marschirten nach Optschina, wo sie am 11. Oktober eintrasen. Die. Blockade des Kastells von Triest zu Land und zur See hatte indessen Udmiral Freemantle besehliget.

Ordre de Bataille bes k. k. Truppenkorps in Illyrieit unter FME. Baron Radivojevich am 11. Oktober 1813.

| 13 is 18                                 | Brie<br>Babe                                   | Regimewter. Bat.                                                                                                                                               | Gef.                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | GW. Graf<br>Rugent                             | Grzherzog Franz Rarl 1. Bataillon . 1 Barasbiner Kreuber 2. FeldeBataillon 1 " Referves " 1 Rfrianer Landwehr                                                  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| Retville                                 | (HW. von<br>Rebrovich                          | Chasteller 3. Bataillon                                                                                                                                        | -                                       |
| Felbmaricall : Lieutenant Baron Derville | GM. Freiherr<br>von Folfeis                    | Broober 2. Feld = Bataillon 1<br>Eriherzog Franz Karl 2. Feld = Bataillon 1<br>Lufignan 3. Feld = Bataillon 1<br>1. Landwehr = 1<br>Eine Posizions = Batterie. |                                         |
| marichall = Lie                          | GM. Breis<br>herr bon<br>Gfivich               | Szluiner, neu organisirte,                                                                                                                                     |                                         |
| Belb                                     | Dberft Graf Stars<br>hemberg                   | Rabehky Husaren                                                                                                                                                | 4                                       |
|                                          | GB. Breiherr<br>von Lomafich,<br>Centfenbet in | Elccaner, neu organisirte, 1 Banberial = Hustern                                                                                                               | 1                                       |
|                                          | rve zu Fiu                                     | ume. Erftes Banal Regiment 1<br>erve zu Brewald.  Bujammen . 19                                                                                                | 13                                      |
|                                          |                                                | ajujumintu + 10                                                                                                                                                | 10                                      |

#### V.

# Versuch über die Ausdauer der k. k. Kams merbüchsen.

Um sich über die haltbarkeit und Dauer der neuen Rammerbüchsen, womit das Jägerkorps der k. k. öftreis dischen Armee nunmehr bewaffnet wird, zu überzeugen, wurde Allerhöchst angeordnet: aus zwei derlei Gewehren so lange scharf zu schießen, bis sie dabei für den weiteren Gebrauch untauglich würden.

Diese Gewehre sind mit Kammern versehen und gezogen. Die Ladung geschieht nach dem Prinzip bes herrn Delvigne. Es sind aber mehrere Modifikazigenen angebracht worden, wodurch man berechtigt war, nicht nur eine lange Dauer von der innern Konstrukzion sich zu erwarten, sondern auch alles lästigen Auffrischens überhoben zu senn, was bei gewöhnlichen Büchsen sichen nach ein paar Tausend Schüssen nothwendig wird, und was den Kaliber jedesmal um etwas erweitert, folglich nach jedem Auffrischen eine größere Kugel ersordert, die weiters einen anderen passenden Kugelmodel nothig macht.

Es murbe also eine Kommission ernannt, in beren Gegenwart bas Schießen ju geschehen hatte. Der Schießplag mar im f. f. Armature Beughause hier in Wien, wo es bie Lokalität geboten hatte, nur auf eine

Distanz von 50 Schritten nach einer kleinen Pistolensscheibe zu schießen. Den Borsit hatte ein Oberklieutenant der Artillerie. Mitglieder waren: 1 hauptmann, 2 lieustenants und 1 Obers Buchsenmeister. Ein Munizionar führte das Protokoll, in welches die vorkommenden Erzeignisse aufgezeichnet wurden, und 1 Oberjäger mit 4 gemeinen Jägern hatten das Laden und Schießen unter Aufsicht eines Jägers Offiziers zu besorgen.

Es wurde, außer ben Sonn- und Feiertagen, tags lich geschossen, und bazu wurden zwei Kammerbüchsen, mit Rr. I. und Rr. II. bezeichnet, fürgewählt, die früsber einer genauen Untersuchung kommissionell unterzogen worden waren.

Aus jeder dieser Buchsen sind täglich 100 Schusse gemacht worden. Nach jedem fünfzigsten Schusse wurde bas Gewehr gewaschen, sonst aber mit dem Schießen ununterbrochen in der Weise fortgefahren, daß, wenn das eine Gewehr 25 Schusse gemacht hatte, es zum Abstühlen bei Seite gestellt wurde, worauf 25 Schusse aus dem anderen Gewehre erfolgten. Und so ging es alternative fort, bis aus jedem Gewehr die seitgesetten 100 Schusse im Tage gemacht waren. Solchermaßen dauerte es gewöhnlich drei Stunden, bis Ales vorbei war. Das Protokoll wurde sonach unterschrieben, und die Gewehre wurden für den andern Tag gereinigt.

Die aufgestellte kleine Scheibe hatte ein Schwarzges von sechs Bollen im Durchmeffer, welches nach 25 Schuffen zumeist ganz hinausgeschoffen war; baber bie Rugeln alsbann burch bie Offnung frei hindurch gingen.

Bar die halbe Schieftour nach 100 Schuffen vorüber, mußte eine andere Scheibe genommen werden, weil man bei mehr Ubung in ber Sache und nachdem bas Schwarze hinausgeschoffen mar, nach und nach auch bie Eden hinausgeschoffen hatte, indem man biefe jum Zielpunkte nahm.

Nur hochft felten, und zwar nur von Dilettanten, bie manchmal mitschoffen, ging eine Rugel außer bie Scheibe.

Die Witterung durfte keinen Unterschied machen; und so kam es, daß man bei der Temperatur von 12 Graden Reaumur unter Null, — und bei 22 Graden Reaumur über Null geschossen hatte; benn das Experiment dauerte vom Mai 1844 bis April 1845. Die Gewehre wollten nicht zu Grunde geben. —

Alle Samstage wurden die Gewehre vor der Kommission auseinander genommen, und der Lauf sowohl wie das Schloß genau durchvistirt. Es wurden Rugeln getaucht, um das Bild der Züge und ihrer Beschaffenbeit augenfällig zu erhalten, und diese Rugeln wurden beschrieben und aufbewahrt. Natürlich mußten über diese Bistazionen eigene Berichte erstattet und dem Artillerie-Jauptzeugamte unterlegt werden. Es war nämlich bei dieser Beschießung mit ein Zweck, die Dauer der Schloßbestandtheile, ihr Verhalten, und das Verhalten der Zünder zu prüsen. Denn diese Schlösser sind genau diesselben, wie bei den Infanteriegewehren, und sind normal für alle übrigen Gewebraattungen der k. k. Urmee.

Nachdem solchermaßen schon aus jedem Gewehre 20,000 Schuffe gemacht waren, ohne daß man die geringste Beränderung im normalen Justande, weder im Raliber, noch an den Zügen, — noch an der Kammer finden konnte; auch die Gewehre augenfällig noch eine lange Neihe von scharfen Schuffen, — vielleicht nochmals 20,000 derfelben erwarten ließen, kam der Befehl,

bas Experiment zu schließen, und die Gewehre, mit ber nothigen Beschreibung, bem f. f. Armaturs-Zeughause unter Schloß und Siegel zu übergeben, wo sie aufbewahrt werben.

Der summarische Bericht über bie Resultate bes gangen Experiments, welcher am 19. Upril 1845 von ber Kommission eingereicht wurde, lautet folgendermaßen:

"Aus jeber der zwei Kammerbuchsen sind 20,000 scharfe Schusse nach ber Scheibe gemacht worben. Dabei war die höchste Temperatur 22 Grade über, — die niedrigste 12 Grade Reaumur unter Null gewesen."

"Alle Zünder haben explodirt; nur gab es einige, welche betonirten, ohne ben Souß zu heben. Diese geringe Unzahl war beim Gewehre Nr. I. 33 Zünder, also 0,113 Prozent. Beim Gewehre Nr. II. versagten 36 Zünder ben Souß, was 0,180 Prozente gibt. — Im Ganzen versagten also bei 40,000 Souffen 69 Ründer."

"Nach genauer Untersuchung ber inneren Beschafsfenheit dieser Gewehre haben sich die Bohrung der Läufe, tie Rammer und die Züge im normalen Zustande vorgefunden. Nur das Zündloch im Kern war 10 und 10,5 Punkte ausgebrannt. Man mußte baber diese ausgesschoffenen Kerne durch neue ersehen; was gewissermaßen auf dem Schießstande selbst in fünf Minuten geschehen war."

"Die Erweiterung ber Bunblocher hatte auch alls malig auf den fogenannten Reil ber Bahne eingewirkt; indem ber größere herausströmende Feuerstrahl ber Resatzion heftiger wurde, und folglich nach 5 bis 6000 Schuffen die Reile icon fo abgenfit hatte, daß man

neue Babne einziehen mußte; mas mabrent ber 20,000 Schuffe bei jebem Gewehr breimal gefchehen mußte; ein viertes Mal nach bem Erperiment."

Bebrochen ober abgenütt maren an ben Gewehren, und zwar bei Dr. I.

> 2 Stud große Schlof. 1 2 3abn= 1 Ochlagfeber

Bahne] abgenütt.

1

Bei Mr. II.

2 Otud Odlag-

Obere Ring.

Bahne) abgenütt.

Die Befostigung aller biefer Berftellungen batte beim Gewehr Mr. I. 1 fl. 5 4/20 fr.

" II. 1 " 5411/2. " betragen.

> Baron Auguffin, Felbmaricall = Lientenant.

#### VI.

## Kriegsszen en.

Gefecht bei Limoneft am 20. Mar; 1814.

Um 19. März ging FME. Baron Leberer mit ber Avantgarbe burch das Defilee von Dorieur nach Dosmartin, und die erste Majors Division von Kaiser Husaren wurde mit einer Abtheilung von Vincent und Einer ber deutschen Legions-Husaren bis La Tour de Salvagny vorgeschoben. Am 20. mit Anbruch des Tages aber rückte das ganze Armeekorps durch das genannte Desilee, um den Feind in seiner festen Stellung bei Limon est und auf den Höhen von Dardiky anzugreisen. Bis gegen den Abend machten die Franzosen wiederholte Versuche, den Andrang der Ostreicher von ihrer immer mehr eingesengten Stellung abzuhalten. Allein ihre Angrisse wurden allenthalben zurückgewiesen.

Bei diefer Gelegenheit ereignete es fich, daß, als es schon anfing dunkel zu werden, das feindliche dreizehnte Ruraffier-Regiment unter Begunftigung des Terrans, eine in Plankler aufgelöfte Infanterie-Ubtheilung überreitend, plöglich vor einer Brigade-Batterie erschien. Das Unprellen diefer Ruraffiere geschah fo rasch und unerwartet, daß es densselben beinahe gelungen wäre, zwei sechspfündige Ranonen sammt der Bespannung davon zu führen. Doch der Oberst

Baron Sammerstein, die Bichtigkeit des Augenblickes wahrnehmend, warf sich aus freiem Antriebe mit einer Division seiner in der Nähe stehenden deutschen Legions-Husaren, und der ersten Majors zweiten Eskadron von Kaiser Susaren unter dem Rittmeister Farago, den verwegenen Kürassieren entgegen, und zwang sie, nachdem er ihnen die Kanonen wieder abgenommen, zum Rückzuge.

Das Miftlingen biefes Versuchs bestimmte ben Feind, alle fernern Angriffe auf die östreichische Stellung aufzugeben, und das einbrechende Dunkel machte bem Gefechte ein Ende. Der Feind räumte noch in ber Nacht Lyon, und am 21. März führte der Erbprinz von Heffen-homburg die östreichische Sud-Armee in diese zweite Sauptstadt des französischen Reichs ein.

# Einschließung von Strafburg am 5. Juli 1815.

Bei ber am 5. Juli stattgefundenen Zernirung ber Festung Straßburg durch bas Korps bes Gen. b. Kav. Prinzen zu hohenzollern, unter bessen Mauern, außer ber feindlichen Besatung in der Festung, sich in einem verschanzten Lager noch mehrere tausend Franzosen unter dem Gen. Rapp befanden, entspann sich Nachmittags gegen brei Uhr auf der ganzen Linie ein startes Gesecht.

Auf bem linten öftreichischen Flügel, bei Mittels Saußbergen, wurden die öftreichische, so wie die große herzoglich babensche Infanterie durch die Überzahl der feindlichen Reiterei zum Weichen genothiget. Eben in bem gefahrvollsten Augenblick kam Major Pauliny mit zwei Divisionen Kaiser Husaren, auf dem Marsche von

Erndsheim her, auf bem Schlachtfelbe an, und ließ schnell aufdeploiren und vorrücken. Da fturzte fich der mit ber zweiten Majors ersten Eskabron vorgeschickte Rittmeifter Motsarp ber vorgebrungenen feindlichen Ravallerie entgegen, die sich gegen ihre Aufnahmsposten zuruckzog.

Der erste Bug biefer Estabron hatte taum ein Plantlerfeuer mit ben ihm gegenüberstehenden reitenderme Grenadieren ber frangosischen Garbe begonnen, als biese sich reallirten und baburch die Absicht, die hufaren anzugreifen, verriethen.

Um ben Frangofen zuvorzukommen, rief ber ben erften Bug ber obbenannten Eskabron führende Offigier fcnell feinen leuten zu, ihm zu folgen, und fprengte mit ben fich ihm anschließenden Sufaren auf den Feind los. Doch icon mar es ben Grenabiers ju Pferbe gelungen, fich ju formiren. Unbeweglich ftand biefe Rerntruppe ba, und die feste rubige Saltung, mit ber fie ibre gegen fie anfturmenden Feinde erwartete, ließ ben Bufaren nur ju flar bas Miglingen ihrer Unternehmung icon im voraus ertennen. - Da erblicte ber Offigier bes erften Buges ben Kommanbanten ber jenfeitigen Eruppe auf einige Schritte vor bem rechten Rlugel berfelben. In ber Überzeugung, bag bas Befecht zu feinen Sunften entschieden fen, menn es ibm gelang, ben frangofischen Offizier vom Pferde zu bauen, marf er fic mit Bligesichnelle auf ibn bin. Ochon mar jener Reind in feinem Bereiche, und er im Begriff ben enticheibenben Sieb auf bes Gegnere Ropf ju fubren, ale er in bemfelben Augenblice auch in Feuer und Rauch gehüllt wurde, und in einem machtigen Sate feines Pferbes mit bemfelben jufammenffurzte. Der feindliche Rommanbant batte nämlich in ber geringen Entfernung von

einigen Souhen seine Pistole gegen ben Offigier abgefeuert. Die Augel, welche beffen Pferbe burch ben Leib fuhr, tobtete basselbe augenblicklich, und verwundete ben Offigier am rechten Bein.

Nun warfen sich die Grenadiers ben Susaren entgegen, die, über ben Fall ihres Offiziers bestürzt, ju weichen begannen. Da kam jedoch der Rittmeister Motsarp mit den übrigen drei Zügen seinem ersten Zuge zu Silfe. Bei dem Zusammenstoß der beiderseits Attakirenben wurde der feindliche Kommandant durch den Korporalen Reitmeier vom Pferde gehauen, und hierauf wurden die Franzosen geworfen.

Major Pauliny folgte mit ben brei anbern Ese kabrons ber Bewegung seines Rittmeisters. Unter einem fürchterlichen Gemehel wurde ber Feind bis an seine Berschanzungen gejagt, und bem Gesecht auf diese Art mit gvoßem Vortheil ein Ziel geseht. Der Lieutenant Czifra der zweiten Majors ersten Eskadron befreite bei dieser Gelegenheit den Offizier des ersten Zuges aus der seindlichen Gesangenschaft, und der Gemeine Mathias Cserebits gab demselben freiwillig sein Pferd hin, um den Verwundeten, der seine Rettung hauptsächlich nur der Ausbauer der braven Husaren verdanken konnte, aus dem Gedränge zu bringen.

Die zwei unter bem Major Pauliny ftehenben Divifionen bezogen in biefer Nacht noch bei Mittel-Saußbergen bie Borpoften ber Brigade bes Generals Mazzuchelli, zu welcher fie von nun an gehörten.

Gefecht mit ber ausgefallenen Befatung Strafburgs am 9. Juli 1815.

Vor Anbruch bes Tages am 9. Juli machten bie Franzosen einen Ausfall aus bem verschanzten Lager und der Festung Straßburg. Sie hatten die Räber ihrer Kanonen mit heu umwunden; die Reiter führten ihre Pferde zu Fuß neben der Straße, und die Infansterie zog in ungebundenen Reihen durch die Ackerselber. Alle Bewegungen des Feindes wurden in der tiessten Stille und mit der größten Behutsamkeit ausgeführt; welchem Umstande es auch zuzuschreiben war, daß die vorausgehenden Voltigeurs von den alliirten Vedetten der Vorwache erst mit dem Grauen des Tages wahrgesnommen wurden; und zwar erst dann, als sie, auf dem Bauche kriechend, sich schon zwischen den einzeln aufsgestellten Reitern der Kette einzuschleichen ansingen.

Obwohl in bem Lager ber öftreichischen und babens schen Truppen, aus welchen das Belagerungskorps be, stand, die Überraschung Anfangs ziemlich groß war, so waren boch alle nöthigen Borsichtsmaßregeln gegen einen möglichen Überfall bes Feindes bergestalt geordnet, daß dadurch, und durch die außerordentliche Bravour ber Vortruppen, die Franzosen bald in ihrem weitern Borrücken aufgehalten wurden, und sich ein sehr hitiges Gesecht auf der ganzen Linie entspann. Besonders bei Mittel-Haußbergen wüthete der Kampf lange unentschies den. Eine daselbst stehende östreichische Kavallerie-Batterie hatte bereits dreizehn Pferde verloren, und kam in große Gesahr: vom Feinde genommen zu werden. Da führte Major Pauling den Rittmeister Motsary mit der zweiten Majors ersten Eskadron von Kaiser Husaren in Galopp

babin, und stellte die Eskabron vor ben Geschützen auf, um ber fast ganglich bemontirten Batterie Zeit zu ihrem Rudzuge zu verschaffen.

Raum sahen die Franzosen diese Eskadron vor der Batterie, als ihre Reiterei es fogleich in mehreren Attaken versuchte, sie zum Weichen zu bringen. Doch scheiterten alle Angriffe des Feindes an der Standhaftigkeit der Hufaren, und alle Anstrengungen einzelner Bravis, die Fronte der Eskadron in Verwirrung zu bringen, blieben vergeblich. — Mun rückten im Sturmsschritt mehrere Abtheilungen französischer Insanterie in Kolonnen gegen die Eskadron an, marschirten mit Zügen vor derselben auf, und begannen ein verheerendes Pestotonseuer. In wenigen Minuten war schon ein Oritztheil der Eskadron todt oder verwundet.

Unfehlbar murbe biese Estadron, wenn sie noch langer in ihrer Stellung hatte bleiben muffen, hier ihren Untergang gefunden haben. Doch zu ihrem Glude bewegte sich endlich die Batterie rudwarts. Die Estadron konnte nun auch den Plat verlaffen, den sie in heldenmuthiger Aufopferung mit ihren zurückgelaffenen Todeten bedeckt hatte. Indeffen, der Zweck war erreicht, — die Batterie gerettet. — Die Franzosen wurden gegen Mittag wieder in die Festung zurückgedrängt.

Berluft des Regiments Blankenstein Sufarren in den Feldzügen 1792-1797.

In den Feldzügen von 1792-1797 hatte bas Regiment Blantenftein Sufaren folgende Berlufte er-litten:

#### Es waren tobt geblieben:

10 Offiziere.

39 Unteroffiziere.

447 Gemeine.

1266 Pferde.

#### Bleffirt murben:

42 Offiziere.

110 Unteroffiziere.

. 6 Trompeter.

841 Gemeine.

1258 Pferde.

### Sefangen ober vermißt maren:

8 Offiziere.

23 Unteroffigiere.

306 Gemeine.

434 Pferbe.

Der ganze Berluft betrug also 60 Offiziere, 172 Unteroffiziere, 6 Trompeter, 1594 Susaren und 2958 Pferde.

Gefecht bei Rieder-Uchern und Oberkirch am 19. Upril 1799.

Um 19. April 1799 bei Nieder 24 dern und Oberfirch fügte bie Oberft erste Estabron, bei einem von dem Rittmeister Grafen Nadasby unternommenen nächtlichen Überfalle, dem Feinde einen sehr beträchtslichen Werlust zu, so daß derselbe allein an Todten und Gefangenen 82 Mann, dann 12 todte, 20 erbeutete Pferde zurückließ. Bei dieser Gelegenheit verlor das Regiment einen einzigen Hufaren, der todt blieb, und einen anderen, der in Gefangenschaft gerieth. Auch wurden zwei Offiziere verwundet.

F

Ungriff auf Oberfird am 26. Juni 1799.

Am 26. Juni 1799 unternahm bas Regiment, in Verbindung mit einem Bataillon Grenz : Infanterie, bann unter Mitwirkung bewaffneter Bauern der Umzgegend, unter der Anführung des GM. Görger einen allgemeinen Angriff auf die Stadt Oberkirch und die vor derfelben gelegene Ebene. Das Regiment zeichnete sich dabei auf das glänzenbste aus. Es erlitt nur den geringen Verlust von 19 Mann und 30 Pferben, welche todt geblieben. Dagegen fügte es dem Feinde an Lobten und Gefangenen einen Verlust von 391 Mann, worunter 8 Offiziere, und 44 Pferden zu.

Gefecht bei Appenweger und Renchen am 4. Juli 1799.

Als der Feind am 4. Juli mit verdoppelter Macht bei Appen wener und Renchen angriff, wurde derselbe, seiner übermacht ungeachtet, mit einem Berluste von 398 Mann an Todten und Gefangenen, worunter 6 Offiziere waren, geschlagen. Dennoch behauptete der Feind Appenweper und die Bergstraße. Unverhältnismäßig gering war bei diesem Gefechte der Verlust des Regiments, und nur 2 Offiziere wurden verwundet.

Gefecht bei Auenheim am 2. November 1799.

Bei dem Gefechte nächst Auenheim am 2. November 1799 hat Rittmeister Graf Nadasdy mit einem Flügel in den Feind eingehauen, und demselben 1 Offizier und 50 Mann getödtet, dann 2 Offiziere und 73 Mann gefangen.

#### VII.

#### Literatur.

Rriegsgeschichte ber Öftreicher. Bon Johann Baptist Schels, kaiferl. öftreichischem Oberstelieutenant, Rommandeur und Ritter mehrerer Orben, 1c. 2c.

Zweiten Bandes britter Theil. Wien 1845. Berlag von J. G. heubner, Grofoktav. 256 Seiten.

(S \$ [u f.)

### . Bierter Abschnitt.

Raifer Leopold II. — Raifer Frang I. (Beitraum von 1790 — 1835.)

Bir wollen nunmehr bie funfunbolergig Jahre von bem Regierungeantritte Raifer Leopolds II. bis jum Tobe bes, allen Oftreichern unvergestichen , Raifere Frang I. betrachten; eine Beit voll fcwerer Erlebniffe, voll fonberbarer, nie guvor ba gewefener Erfcheinungen ; in ber am Enbe felbft bas Außerorbeutlichfte nicht mehr befrembete; wo Recht und Unrecht, Mahrheit und Trug, Bertrauen und Arglift in fo buntem Gemifc auftraten, bag felbit ber Unbefangene baufig ben gaben verliert, und die Motive ungahliger Bandlungen nicht erfaßt. Gin Theil unferer Lefer bat biefe Beit, bon ihrem Beginne an, noch felbft gefehen und wohl auch mitgefochten. Die großere Balfte aber tennt fle wenigftene aus ber Beidichte, und bewahrt bie Er-eigniffe, welche Throne fturgten und fcufen', und bas Bollerglud faft in bas Reich ber 3beale verweifen zu wollen fchienen, wenigftens in frifdem Unbenten. Der Berfaffer, welcher einen Theil biefer Rriege mitgefochten , mehrere Felbzuge biefer gans gen Berivbe aber, mit vieler Anerkennung, beschrieben hat, mar gemif and vorzugeweise befugt, bei ben ihm gn Gebote geftanbenen Quellen eine pragmatifche Bearbeitung zu liefern.

Dir fonnen unmöglich bie achtunbbreißig Felbitige biefes Beitraumes umfanblicher befprechen, ja faum bas Bichtigfte anbeutungeweife berühren. Unfere Lefer burften jedoch burd bie öftreichische militarische Bettichrift jumeift bamit vertraut fenn. Der Berfaffer bieter hier ungemein viel Anziebenbes, thil weife auch Reues, und ift fichtbar bestrebt, Austrias altem Gelvenruhme bei jeber Gelegenbeit feine Geltung zu verfchaffer.

Joiephs II. Biuber und Nachfolger Leop of b II. über nahm ben Thron in einer bedeutungevollen Zeit. Se'ne Regestentugenden, welche an ren lifern des Arno noch jest im Aller Munde leben, und die Ilriache sind, daß bort der Rame Dere ich einen guten Klang hat, vermochten nicht, die Gefahren, welche von allen Seiten den Kaiserthron umlagerten, fern zu halten. Denn "da die revoluzionare Partei von Recht, Billigfeit, Mäßigung und Nachgiebigfeit seine Spur zeigte, so konnte der Zwift nur mit einem Kriege endigen." Aber welch' ein Krieg! — Lin Kampf der Pinzipien auf Tod und Leben, der sund wernichtender als je einer ver ihm; der jenen Eroberer und Vernichtender als se einer ver ihm; der jenen Eroberer und Keldhertn getar und flüzzte, welcher für jeden Militär die außerordentlichste Erschunng der Reuzeit bleibt.

Leopold II. bot ben nieberlanbifden Rebellen vergebens eine Amneftie. Benn auch bie Baffen enticheiben mußten, fo ließ ber Biener Dof bennoch bie Dilbe vorwalten. Enblich gelang es, ben Auftanb ju bampfen. Es war bies um fo ers wunschtet, als ber Raifer noch fortwahrend im Rriege mit ben Lurfen begriffen mar. &3D. Graf Clerfait flegte bei Rals le fat, ber ABM. Devine bei Linbina. Am 20. Juli 1790 murbe Bettin erfturmt. Das lette Befecht biefes Rrieges ger wann Clerfait am 27. Juli bei Florentin in ber Ballachei. Die Reichenbacher Unterhandlungen führten Anfangs gum Bafe fenftillftanbe von Giurgewo, und am 4. August 1791 gum Frieden bei Sziftow, ber endlich bie langjahrigen und blutigen Awifte Oftreiche mit ber Pforte ganglich beilegte. Lespold IL überlebte biefen Frieden nur fleben Monate. Er farb am 1. Darg 1792, und nahm bas fcmergliche Bewußtfeyn mit binüber, feinem Cobn und Rachfolger grang einen Thron an hinterlaffen, gegen ben fich bie gange Dacht von Oftreiche Reins b..., fomit von allen Benen fehrte, bie nur ber Chriucht und Anardie frobnten, und wohl wußten, bag Sabeburg febergeit allen Ubergriffen entgegengutreten bereit fen. Frankreich batte im April 1792 an Ditreich ben Rrieg erflart. Die Sprache ber Dahrheit wurde ubertanbt von dem Gefchrei ber Freiheits:

manner.

1798. Wir muffen es bem Berfaffer banten, bag er bei jeber Belegenheit vielfache Ubelftande aufbeft, manche verwors rene Fragen beantwortet, und baburch bie fonberbarften Gricheis nungen erflart. - Ronig Friedrich Bilbelm II. von Breugen . mit Ditreich verbunden, ließ feine Armee im August nach & os thringen vorraden, wo Clairfait ju ihm fließ. Long: my, Stenay, Berbun murben erobert, Thionville belagert. Allein icon Enbe September ging ber Bergog von Braunichweig wieber aus ber Champagne an bie Rabe und ben Rhein gurnd. Dumonries fiel mit 50,000 Mann, 300 Ras nonen bie Dieberlande an. und folug ben nur 14,000 Mann mit 50 Gefchuten gablenben herzog Albrecht von Sachfen: Zeichen am 6. November bei Jemappes; wogegen Sobentobe mit 18,000 Mann bei Bellingen bie mies berbolten Angriff. pon 35,000 Frangolen unter Bournonville gurudwies. Die Breugen und Deffen eroberten am 8. Degember bie Stadt Frantfurt; wo noch bis gur Stunde jenes Des nument gu feben ift, das ber Ronig von Brengen ben Gefallenen errichten ließ.

1793. "Der Nazionalkonvent batte ben König Lubwig XVI. am \$1. Janer 1793 gemordet." (Seite 145.) Dadurch entstand ein allgemeiner Krieg, ben Frankreich fühn mit ganz Europa aufnahm. Die Öftreicher waren stegreich in den Ries berlandest, und vertrieben dort, in der kurzen Zeit von Einem Monat, den Keind ganzlich. Roburg eroberte das Lager bei Famars, bezwang Cond und Balenciennes, ben Camp de Edfar, Le Quesnoi, und siegte bei Menin; Krap bei Marchiennes, Dagegen gewann Jours dan die Schlacht bei Wattignies und entjehte Maubenge.

Am Abein fiel Dain's in bie Sanbe ber Allitren, welsche auch Banbau berannten, Es flegte ber Bergog von Braunicht gweimal bei Birmafen g. Gen. b. Rav. Graf Burmfer erdurmte bie Linien ber Lauter, und eroberte Fortlvuis, mußte aber im Dezember wieber binter ben Rhein zuruckgehen. Damals murbe Fortlouis von ben Ditreichern gesprengt.

Mus Italien brang NBM. Devins bis in bie Brovence, wurde aber burch Mangel an Lebensmitteln und rauhe

Bitterung wieber nach Biem ont gurudgeführt.

Die Allitrten waren faft allenthalben fiegreich, und es gewann ben Anschein, als ob man eheftens ber Revoluzion Metziter werben fonne, als ein einfacher Beichinf Alles wieder verseitelte. Mit ber Macht, welche Robesbierre über ben Bohlfahrtes ausschuß erlangte, wurde Carnot an die Spige ber Militaranges legenheiten gestellt. Die Birtungen diefer neuen Leiter machten sich bald fühlbar, "Alle wasensähigen Bewohner Frankreich

wurden aufgeboten, alle Erzeugniffe der Rapur und Runft für ben Krieg in Requisijon geseht. Sahllose Scharen zogen in die Belblager, und eine unermesliche Übermacht entris durch eine neue auf Wehrzahl und Fanatismus gegründete Taktik den allier ten Geeren die Früchte ihrer Siege, indem sie bieselben durch enblose Kämpfe schwächte und erschöpfte. (S. 147.)

1794. In ben Mieberlanden fanben 300,000 Fran gofen gegen 160,000 Allitrte. 3m Avril murben Die befestigten Stellungen von Buife und Lanbrecy burch bie Berbunbe ten erobert. Die Siege von Billers en Canchie, le Cateau und Catillon vereitelten ben von ben Frangofen be abfichteten Entfat von Landrech, und biele Feftung ergab fic am 30. April. Die Operagionen ber Alliirten in Der gweiten Balfte bee Aprile maren eben fo trefflich ale erfolgreich. Die febr interefianten Rampfe an ber Sambre im Dai und Juni find angiebend bargeftellt. Um 17. und 18. Dai griffen 60,000 Allitte Die 70,000 Frangofen bei Courtrai, Turcoina und Lille erfolglos an, folugen aber, nur vier Tage fpater, ben General Bichegru bei Tournai. F3M, Alvin By flegte bei Charle roi und Goffelies, und warf ben General Charbow nier binter die Sambre jurud. Jourban ging am 12. Juni mit 70,000 Mann jum vierten Mal über bie Raas, und cer nirte Charleroi, welches ber Erbpring von Dranien burch ben zweiten Sieg bei Boffelies, am 16. Juni abermale entfette. Bum fünften Dal überschritt Jourdan am 18. Juni mit 80,000 Manu die Maas, und ichlog Charleroi wiederholt ein. Roburg eilte mit 45,000 Mann herbei, und feate am 26. Juni bei Fleuru, fonnte aber ben Rall jenes Blanes nicht mehr aufbalten.

Im August eroberten 24,000 Franzosen bie nur von 7000 Oftreichern vertheibigte Stellung vor Trier; was die Berbins dung der an der Maas operirenden Allitren mit Beutschland gefährbete. Bald vollendeten die Franzosen die Unterwerfung der gefammten Riederland von dourdan wendete sich mit 80,000 Mann gegen Clerfait. Am 9. Revember siel das von 6000 Oftreichern durch sechsundvierzig Tage gegen eine zehnsade übermacht vertheibigte Raftricht. Nicht minder ruhmvoll benahm sich FRL Baron Bender mit seinen 12,000 Mann in Lurem burg, der erst nach einer sast neunmonatischen Bertseibigung, nur vom hunger überwältigt, kapstulitet.

Die Natur seibst schien sich mit ben Franzosen verbündet zu haben. Diese überschritten in dem ftrengen Binter auf dem Eise die Sewässer do il and e, und umgingen dadurch die Bofigtonen und Bestungen ihrer Gegner. Am 19. Janner 1795 rudte pickes gra in Amkerdam ein, proflamirte die batavische Republit, und zwang dem Erbstatthalter zur Flucht nach England.

In Deutschland wurden die Franzosen am 23. Mai bei Raiserslautern geschlagen, brangten aber im Juli thre Gegner auf Mainz und Manheim zurück. Zwar siegten die Betbunbeten im Sevtember nochmals bei Raiserslautern, fonnten aber die Blockabe von Mainz durch die Rosel-Armee nicht bindern.

In Italien focht F3M. Devins mit ben Aufter-Sarben gegen die Franzosen, welche die Offenstwe ergriffen hatten. Iwar misslang diesen die Unternehmung gegen den großed und fleinen Mont-Cenis; doch drangen sie Ansange Avril durch die neutrale westliche Riviera, schlagen den FML. Argenteau bei Ormea, und eroberten den kleinen Bern harb, nebst Saorgio und der Bostzion an der Roja. Im September sauden die für die östreichischen Wassen so ruhmvollen Gesechte von Carcare, Millesimo, Cossaria und Dego statt.

1795. Die ursprüngliche Bertheilung ber allierten Streits frafte war folgenbe: Nieberrhein-Armee unter FIR.

Glerfait 105,000 Mann; unb gwar:

F3M. Alvingy mit 30,000 Mann in Solland. FM. Bender mit 12,000 Mann in Luremburg.

Bon ber Rabe bis jur Lahn 63,000 Mann.

Dberrhein:Armee unter bem &M. Bergog Abrecht von Sachfen : Teiden 92,000 Mann.

Bon Raub bis Gernsheim und an beiben Rhein-Ufern, FM. Möllerndorf mit 70,000 Brengen und Sachfen.

Zotale 267,000 Mann.

Am 5. April ichloffen Franfreich und Preugen ben Sepas ratirieben von Bafel, welcher, wie befannt, ben widrigften Einfluß auf die Kriegsangelegenheiten ber Oftreicher übte. Diefem Beifpiele folgte am 27. Auguft ber Landgraf von Deffen-Raffel.

Die Streitfrafte ber Frangosen am Obers. Mittels und Unterrhein betrugen 156,000 Mann. Davon ftand Bichegru mit ber Rheins und Mosel : Armee (56,000 Mann) von Basel bis Roblens; — Jourdan mit ber Sambres und Maas-Armee (100,000 Mann) von Roblenz bis an die hollanbiiche Grenze.

Die Berbunbeten umfaßten mit nicht vollen 200,000 Mann bie ungeheure Linie von ber Schweiz bis zur Norbsee. Der rechte Klügel ber Reichsarmee unter FBM. Graf Bartensleben zahlte 34,000 Mann, bas Bentrum und ber linfe Flügel 58,000 (zusfammen 92,000 Mann). Die Oberrhein-Armee war 75,000 Mann ftart. Es ftanben also am Rhein 167,000 Mann Allitrte gegen 156,000 Mann Franzosen.

Im September machte Jourdan mit 70,000 Mann bie meinerhaften übergange bei Ur bing en, Reuwied und Duffelborf, und brudte ben FBR. Wartenbleben hinter bie Lahn und ben Dain. Die pfalgifche Regierung übergab bie Reftung Manbeim ben Frangofen. Aber bie Schlappe, melde Bicheart am 24. September bei Sanbiduheheim erlitt, gwang bie Arangofen gum Stillfiehen. Clerfaite fcone Bewegungen in Oftober zwangen Jourban gur Aufhebung ber Blodabe von Daing am rechten Rhein : Ufer, und jum Ruding binter bet Rhein. Bichegru murbe am 18 Oftober bei Danbeim burd Burmfer gefchlagen. Die Direicher fchloffen biefe Beftung ein, und erfturmten ben Galgenberg und bie Rectarichange. Gler fait ging bei Dain ; über ben Rhein, und machte mit 30.000 Dann jenen glangenben Ansfall, wodurch "bie burch bie Arbei ten eines Jahres und alle Mittel ber Runft befeftigten Berichans gungen ber 33,000 Mann gablenben Blodabe : Armee erfturmt, bas feindliche Beer beffegt, und bis binter ble Rabe getrieben wurde; eine Bewegung, bie, eben fo tuhn gedacht als fraftig ausgeführt, nicht genng jum Studium empfohlen merten fann. Manbeim fiel am 22. Oftober. Die Erfolge ber Direicher im November an ber Bfrim, Rabe, Lauter und Ifenach find ber Reibe nach aufgegablt. Bu Ende biefes Monate und Anfangs Dezember fanben bie blutigen Befechte um Rreugnach, an ber Rabe und Glan ftatt, woburch Jourdan jum Ruding as die Mofel bewogen murbe.

In Italien batte Rellermann zwar, 45,000 Mann, wopon jeboch faum 30,000 im freien Felbe, - gegen 58,600 Das reicher und Biemontejer, bie aber gleichfalls nur 48.000 Dann gu ben Operagionen verwenden fonnten. Die 25,000 Mann ftarfe öftreichifche Armee rudte im Juni in ble Riviera por. Allein die englische Flotte wirfte nicht gegen die rechte Flanke ber Frangofen. "Beriprochenermaßen fonnte fle bem Beinbe feine Bropianttransporte ju Baffer aus Genua abidneiben, bie Stubpunfte feines rechten Blugels beschießen, ganbungen in feinem Ruden ausführen, auch bie Seegufuhr ber Oftreicher gegen Die frangofischen Korfaren beden, und die linte Flante der oftreichie ichen Stellungen in ber Riviera gegen bie ju erwartenben Unternehmungen ber Touloner Flotte fichern. Sie blieb aber ferne von ber gennefischen Rufte, und lavirte nur im tuscischen Meere, um bas neue brittifche Ronigreich Rorfita ju bemachen. (Seite 169.)

Dury 15,000 Mann vom Rhein und aus ben Byres naen verfartt, zahlten Rellermann mit der Alpen Armee 31,000 Mann, Scherer mit der italienischen Armee 60,000 Mann. Diefen 81,000 Franzofen ftanden blos 37,000 Alliirte gegenüber. Die kombinirten Angriffe Scherers im Rovember, so wie die Schlacht bei Loano, worin bie ben Ort vertheibigenben Oftreicher fünf Angriffe abschlugen, find

lichtvoll bargeftellt.

1796. Über blefen wichtigen Keldzug besten wir mehrere hochft gediegene Darftellungen. Zwei große Feldberren verherrslichten in Deutschland und Italien ihre Namen, und sammelsten, obgleich noch jung an Jahren, Lorbern, die sonkt nur die Schlafe ergranter Generale schmuden. Bon Beiben besten wir eigenhändige Schilderungen. Die Darftellung des Keldzugs 1796 in Deutschland bleibt ein Mufter für alle Beiten, wenn vielleicht die Aufzeichnungen Napoleons über den Keldzug 1796 in Italien, durch Irregeleitete und Schmeichter vielfach entstellt, einer späteren historiichen Keber faum noch einige wenige sesse Anhaltspunfte zu liefern vermögen.

Die Bertheilung ber gegenfeitigen Rrafte bei Beginu bes

Feldjuges war folgenbe:

#### I. Deutschlanb.

Allirte Oberthein : Armee (FR. Burmfer) 86,000 Mann.

Nieberrhein Armee (Erzherzog Karl) 75,000 Manu,

wovon 4000 in Mainz.

Rorp's an ber Sieg und gahn (BBR. Bring Burstemberg) 25,000 Mann, wovon 3300 an Teftungsgarnifonen.

Bufammen 186,000 Mann.

Frangofen.

Sambres und Maas: Armee (Jourdan) 74,000 Mann Rheins und Mofels Armee (Moreau) 78,000 " Busammen 152,000 Manu.

#### II. Stalien.

Alliirte.

ABR. Baron Beaulien in der Lombardie . 37,000 Mann &ME. Colli . . . . . . . . . . . . 20,000 »

Frangofen.

Bonaparte mit ber Alpen : Armee . . . 42,000 ..

Da bie Berbünbeten Anfange Juni \$5.000 Mann vom Rhein nach Italien senteten, so mußte man sich in Deutschland auf die Defensive beschränken. Erzherzog Karl schlug ben General Jourdan im Inni bei Beglar. Aber Moreau ging mit 50.000 Mann über ben Rhein, und gewann bas Treffen bei Kuppenbeim und bie Schlacht bei Malf ch. Im Juli fanden 83 M. Bartensleben mit 45,000 Mann gegen ben 60,000 Mann farfen Jourdan, — ber Erzherzog mit 58 000 Mann gegen ben 70,000 Mann farfen Moreau. Die Offreicher konnten also im freien Felbe gegen 130.000 Feinde nur 100,000 Mann anskellen, weil fünf Rheinseftungen mit 30,000 Mann beset waren,

Der Berfasser hat die Operazionen des Erzherzogs mit Sachsenntniß und Bürde dargestellt. Wir folgen dem erlauchten Keldberrn auf seinem Rückzuge an die Brenz, det seinen tiefz durchdachten Operazionen gegen Jourdan und Moreau im August und September, und zu seinen Siegen von Neresheim schlugen 35,000 Heinde. — Aber mitten im herrlichsten Siegeslauf der Öftreicher zogen die Bürtemberger, Sachsen und das schwähliche Kreissontingent in die heimat zurück. Die Berseinigung des Erzberzogs mit Wartensleben, — befanntlich eben wich sich entworsen, als durchgeführt, — wozu die Schlacht von Amberg geliesert worden war, zwang Moreau zum Rüczzug, wobei er am 19. Oftober vom Erzhezzog bei Emme n. die noch geschlagen wurde. "Er entwich, heißt es Seite 181 — "am 25. und 26. bei hüningen über den Rhein."

In Italien bieten die Operazionen Bonopartes gegen bes Kaisers ergrauteste Generale viel Stoff zum Rachbenken. Der ausgehende Stern bes jungen Feldherrn überstrahlte in ganz turzer Zeit alle jene Namen, die noch aus den Türkentriegen und den Feldzügen in den Riederlanden den besten Klang hatten. Die Östeicher lieserten im April eine Reihe glänzender Geiechte. Seite 183 wird gezeigt, daß die von den Kranzosen so hoch gespriesene Schlacht von Montenotte nur zwischen 5%. Bataillons (3000 Mann) Oftreicher unter FML Argenteau und dem Korps Massenas katt sand. Es gab also wohl keine Schlacht bei Montenotte. Ähnliches gilt von den Siegen bei Mille siem o und Cossaria, wo Augereau mit 10,000 Mann den nur 2000 Mann starken FML. Provera besiegte. So dankenswerthe Nachweisungen stehen freilich im grellsten Widerspruch mit den französischen Bulletins jener Zeit.

Sarbinien schloß am 28. April mit ber frangofischen Republit einen Waffenftillfand, und jog seine Truppen von den Oftreichern zurud. Beaulieu mußte nun vom Tanaro hinter den Ticino, Bo, die Adda, den Oglio und Mincio zurucweischen. Das Gesecht bei Lod wird (Seite 184) auf seinen wahs ren Werth zurückgesührt. Beaulieu übergab das Armee-Rommmando an den F3M. Alvin gy. Dieser hatte pur 25,000 Mann im freien Felde, wogegen 14,000 Mann in Rantua und 2500

Mann in Mailand fanden.

Die Entfagversuche von Mantua, so wie bie Schlachten von Caftig lione und Rivoli find getreu geschilbert. Die für Otreich so ungludlichen Greigniffe in Sub-Rirol und am Mincio im September warfen ben FM. Burmfer nach Mantua, und brobten, ben schönen Kranz wieder zu entblattern, ben er fich in flebzehn Feldzügen und burch so manchen Sieg errungen hatte, Wir bleiben dem Berfaffer vorzugsweise für die

affenmäßig erhobenen Siffern ber Starfe einzelner Geeresabtheib lungen verpflichtet. Die Roth in Mantua, für beffen Erhaltung vom August bis jum Janner bes nachsten Jahres so viel Blut versprigt wurde, war sehr groß. Die Besahung betrug:

Mantua fiel am 4. Februar 1797. Bon Mitte Mai 1796 bis Anfangs Februar 1797 betrug ber Abgang über 16,000 Mann. Die 16,000 Mann ftarke Befatung ließ mehr als ein Biertel in

ben bortigen Spitalern gurud.

1797. Am Rhein ftanben 127,000 Mann unter F3R. Graf Latour von Basel bis jur Lahn, wovon aber 27.000 Mann in den Rheinfestungen lagen. Die französische Sambes und Maas-Armee (Hoche) zählte 70,000, Moreau mit der Rhein: und Mosel-Armee 60,000 Mann. Die Franzosen überssichten den Rhein im April bei Neuwied und Diersbeim.

In Tirol und Friaul hatten bie Oftreicher 34,000 Mann mit 150 Geschügen. Im Marz zählte bie französische Armee unster Bonabarte 61,500 Mann, ungerechnet von 18 500 Mann, bie a cheval bes Bo standen. Bonabarte überschitt am 18. Marz mit 43,000 Mann die Piave. Erzh erz og Karl, der ihm nur etwas Der die hattet (24 000 Mann) entgegenstellen sonnte, wich zurück. Am 28. Marz, bei Rlagensurt, betrugen seine Streitfrafte nur noch 14,000 Mann.

Als Ge. Joubert in Suds Tirol mit 24.500 Mann, bas ungefähr eben so ftarte Korps bes Generals Baron Kerpen an ben Brenner brückte, mußte ber Erzherzog burch Kärnten bis hinter bie Gurf zurückgeben. Zu Leoben wurde im Aptil ber Baffenftillfand unterzeichnet. Die Linientruppen des Erzherzogs zählten um biese Zeit wieder 48,000 Mann. Ob man die Beswegung Jouderts zur Bereinigung mit Bonaparte einen Rückzug (Seite 196) nennen dürfe, muß dahingestellt bleiben, wenn es auch sonkatirt ist, daß ihm Kerpen folgte. — Am 17. Ottober kam in Campo sormio der Frieden zu Stande, worin Oftreich die Niederlande, Lombarde, dus Breisgan und die Grafichaft Kalfenstein abtrat, und bassur die venezianische Terra serma, nebst Dalmazien und Rirten erhielt.

1798. Der Rastabter Kongreß zerschlug sich. Mabrend beseu Dauer hatte Frankreich neue Übergriffe gemacht. Oftreich rief ben Erzh erz og Karl wieber an die Spige seiner 130,000 Mann starten deutschen Arunee, wilcher GB. Angereau mit 136,000 Mann entgegentrat. Bonaparte hatte damals feinen fühnen Jug nach Egypten unternommen, der tief angelegte Name verlichteten.

follte. In Inner . Oftreich befehligte F3M. Graf Terzy 112,000 Mann gegen bie nur 83,000 Mann farte frangofifche Armee in Italien. Es fam aber in biefem Jahre ju feinen weiteren Beinde feligfeiten. Erft am 20. Februar 1799 erflarte bas Direftorium, daß es feine Truppen wieder nach Deutschland vorruden laffen werbe. Breugen blieb neutral, Rugland aber fendete ben viels versuchten Suwarow mit einem heere nach Oftreich. Auch Reas

pel ftanb auf bes Raifers Seite.

179 9. Die außerorbentlichften Anftrengungen bes Raifers bofes erlangten es, bag mon 352,841 Direicher, nebit 34,473 Ruffen, mobilifirte. Ergbergog Rarl befehligte bie beutsche Armee von 108,000 Mann. FR. Suwarow in Italien 118,473 Mann; &ME. Graf Bellegarde in Tirol und Engabein 55 000 Mann; &De. Doge in Borarlberg und Graus bundten 25,000 Mann. In ben raubeften und unwegfamften Alvengegenden ftanben fomit 80,000 Mann, die in Deutschland oder Italien verwendet, vielleicht ben Ausschlag geben fonnten, um fo mehr, als bie gesammten Streitfrafte ber frangofichen Republit, mit Burechnung ber Staliener, nur 203,000 Mann betrugen.

Der Feldeng in Deutschlanb, welchen ber erlauchte Felbherr gleichfalls und zwar mit einer Freimuthigfeit befchries ben hat, Die fich felbft nirgends fcont, mar glangend und voll Ruhm fur ben Fuhrer und fein Deer. Die Siege von Dftrach und Stodach marfen ben Feind hinter ben Mbein. Gben fo große Doffnungen gaben bie Siege bes Eribergoge bei Binterthur und Burch und Die Ernurmung von Danheim am 19. September. Allein Maffena, - ber bem Ergherzog nicht hatte wiberfteben tonnen, - folug ben We. Fürft Rorfafom bei Burd, und machte fich bald jum Deifter ber gangen Schweig. Der aus Italien herangiehenbe Sumarow fam gu fpat, und

erlitt gleichfalis eine Rieberlage bei Datten.

In Italien erlangten bie Oftreider und Ruffen bie glans genbften Erfolge. &DE. Baron Rray folug bie Frangofen am 5. April bei Magnano. Am 26. unb 27. April murbe Dos reau bei Caffano geschlagen, unt am 28. Die gange Divifion Serrnrier bet Berberio gefangen. Die Allitrten befesten Mailanb, und machten ber cisalvinifchen Revublif ein Enbe. Morean murbe nach Benug gurudgebrangt. In ber breitagigen Schlacht an ber Trebbia (17. — 19. Juni), wo Macdonalbs 30 000 Mann faft gang aufgerieben murben, errang fic Gus warow neue Lorbern. Um 28. Juli fapitulirte Dantua. Der größte Theil von Ober : Italien befand fich in allitten Banben. In Reapel war Ronig Ferbinand IV. wieber auf ben Thron jurudgelehrt, und hatte ber parthenopaifchen Republit gin Gube gemacht.

Der neue französische Obergeneral Jonbert verlor Schlackt und Leben am 15. Augukt bei Novi. Nach Suwarowe; Abmarich in die Schweiz schlug Gen. d. Rav. Baron Melas ben GL. Championnet bei Gen ola, und warf die Trümmer seines heeres abermals auf Genua zurud. In Ende bes Jahres befagen bie Franzosen in Italien nur noch Lucca, Nizza und Genua.

Da führte ber Chrgeiz Bonaparten aus Egypten nach Europa zurud. Bon ber überzeugung ausgehenb, daß seine Anwesenheit in Baris Noth thue, verließ er heimlich sein braves heer. Die Kregatte Muiron trug ben neuen Gafar und sein Glüst von Alexandriens Gestaden nach den französiichen Küsten. Es entstand das Konfulat. Bonaparte trat an die Spige der Berwaltung, was ihm Riemand bestrift; denn die Revoluzion batte sich allmälig selbst abgenut, und nach einem zehnjährigen Kreiheitsschwindel neigten sich Biele wieder zu monarchischen Instituzionen.

1800. FME. Baron Rrap gablie in Deutschlanb 75,000 Mann, ungerechnet von 20,000 Baiern, Burtembergern und Maingern. FME. Brinz Reuß fand mit 25,000 Mann in Tirol und Borarlberg. In Bhilippeburg, Ulm und Ingolftabt lagen 7000 Mann. Die gange beutiche Streitmacht betrug 128,000 Mann, benen nur 110,000 Franzolen unter Moreau

entgegenftanben.

Bei Engen, Stodach, Möskirch, Biberach, Memmingen, Erolzheim und Ochsenhausen geschlasgen, wich Aray binnen brei Monaten vom Rhein hinter ben Inn zurück. Die Franzosen besetzen ganz Baiern. Die Wassenstillschae von Parsborf (15. Juli) und von Hohenlinden (20. Seviember) brachten nur eine kurze Unterbrechung der Krieges overazionen. Schon am 11. November kündigte Frankreich die Massenruhe wieder aus. Erzhetzo g Johann war an die Spise der beulschen Armee getreten, welche in Baiern und Borarlberg 95,000, in Tirol 20,000 Mann zählte. Gegen diese 115,000 Mann kelte Moreau 140,000 aus. Der Erzherzog siegte am 1. Dezember bei Ampfing, verlor aber, zwei Tage später, die Schlacht bei Hohenlinden; was den Keind bis an die Salza und Enns brachte, wo am 22. Dezember der Wassenställstand von Steher geschlossen wurde.

In I talien berechtigten die Erfolge, welche Gen. b. Rav. Baron Melas Anfangs April errang, zu ben schönften hoffnungen, die leiber zehn Wochen später bitter getäuscht wurden,
Melas zahlte 90,000 Mann, wovon 30,000 Mann unter FMP,
Rheim in Biemont ftanden. Kaffenas 34,000 Mann wurden
am 18. April bei B ol tri bestegt, und gezwungen, fich nach Genua zu werfen, das 24,000 Franzosen vertheibigten. Als
die Angelegenheiten der Franzosen in Italien am verzweiselisten.

schienen, fam Bonaparte mit 30,000 Mann über ben großen und fleinen Bernhard, ben Mont Cenis und Mont Genevie, in den Ruden des Gen. d. Kav. Baron Melas, während aus von den französlichen Rhein-Armeen 25,000 Mann, über den Simplon und Gotthard nach Italien beordert waren. Natürlich mußte diese Berftarlung von 75.000 Mann (nicht 70,000, wie Seite 206 gesagt ift) den Franzosen ein folches Übergewicht verschaffen, daß die Öfteicher an feinen nachhaltigen Widerfland benken dursten. Melas konzentriete sich zwischen Wortona und Alessandre. Gine seiner Kolonnen, unter MUL. Dtt, war die Ca fig lione geschlagen worden. Zufolge der aktenmäßig er hobenen übersicht der beiberseitigen Streitkräste vor der Schackt bei Mare ng o betrugen diese:

Bur Schlacht verwendbar. Sonft in Italien Zotale Streitfähige Dftreicher 28,496 Mann . . . . 46,258 Mann 74,754 Mann Streitfähige Frangofen

28,196 Mann . . . . . 52,676 » 80,872 "

Reiner ber beiben Felbherren brachte alfo viel über ein Drittel feiner Gesammtfrafte gur Schlacht am 14. Juni, in Folge beren bie Oftreicher alles Land bis an bie Etfc verloren.

"Die unvermeibliche Schlacht," beißt es Seite 207, "war um Ein Uhr Mittags von ben Oftreichern gewonnen, und bie Frangofen wichen in regellofer klucht. Aber um fünf Uhr Aben be fam General Defair mit zwei frifchen Divifionen auf bem Schlachtielbe an, brachte bie in ber Berfolgung aufgelofte öftreichiiche Armee durch raichen Aufall in Berwirrung, und errang ben Sieg."

Am 13. November fanben in Italien:

Am Mincio Offensive. Sonst verwendet. Totale. Sftreicher . . . 50,000 40.000 80,000 franzosen . . . 70,000 50,000 120,000

Diese übersicht vermag allein manche fratere Erscheinung qu erklaren. Der Enneviller Frieden, in welchem der Raiser abermals bebeutenbe Gebietstheile abtrat, machte bem Rrieg in Italien und Deutschland ein Ende.

Die Jahre 1801 — 1805 verstrichen unter gegenseitigem Mißtrauen, geheimen Ruftungen, und vielfachen Usurpazionen von Seiten Napoleons; was alle Gemüther gegen ihn erbitterte. England hatte schon Mai 1803 ben Krieg an Frankreich erklärt. Mit bem hof von Saint James verbanden sich balb Rufiland und Schweben, später auch Öftreich. Rufland verpflichtete sich zur Aufftellung von 115,000 Mann, Öftreich zu 300,000 Mann. Man muß bie unermeßlichen hilfsquellen des Kaifer-

staates bewundern, wenn man bebenkt, wie viele Hunderttausente von Streitern nur allein in den letten breize hin Jahren aufgestellt und bewassnet worden waren. Ein genauer Nachweis hierüber, für die Revoluzionskriege allein, bliebe eine verdienktliche Arbeit. — In Nord » Deutschlaub sollten 50,000 Britten.

Schweden und Ruffen agiren.

Der Feldaug 1805 begann. Erghergog Ferbis nanb überschritt erft im September mit 80,000 Mann ben Inn, und rudte bis an die Iller und Donau, mahrend 125,000 Frangosen über ben Rhein gingen , und weitere 60,000 fich Ans fange Oftober bei Burgburg versammelten. Dieg gab gleich ju Anfang bes Feldzuges ben Frangofen ein bebeutenbes Ubergewicht; benn bie Ruffen maren noch entfernt. Napoleon brang gerade über Ingolftabt gegen bas allba von Rienmeyer befehligte öftreichische Flügelforpe vor, in ber Meinung, bag Er es mit ber öftreichischen Saurtmacht zu thun babe, - wenbete fich fobann gegen Augeburg und Ulm, wodurch bie Oftreicher vom Inn und ben Ruffen abgeschnitten wurden, und ging auf ben Erzherzog Ferbinand los. Erzherzog Ferbinand folug zwar am 11. Ottober ben Beneral Dupont bei Jungingen und Sas: lad auf ber ranben Alp. Bon bem aus Ulm geruckten Theil ber öftreichischen Armee aber murbe bas Rorps bes FDEts. Rieich bei Elding en gefchlagen, und bie Infanterie bes &Dete. Bernet. burch blutige Befechte und Marfche auf beinahe 2000 Mann gefdmadt, bei Trochtelfingen jur Nieberlegung ber Baffen gezwuns gen. Erzherzog Ferbinand erreichte, obichon von Murat verfolgt, mit Schwarzenberge und Bernete Reiterei und einiger Infanterie, über Rurnberg und Baireuth, Bohmen. Das von Rapoleon in 11 Im eingeschloffene öftreichische Rorps hatte am 15. bie fturmenben Frangofen von ben gertrummerten Mauern fraftig aus rudgewiesen; mußte aber endlich, burch vielfache übermacht von jeber Berbindung, jeber Gulfe, jeder Bufuhr abgeschnitten und pom Sunger bedroht, die Stadt am 20. Oftober übergeben. -

In Italien schlug Erzherzog Karl bie Franzofen in ber breitägigen Deseusiv Schlacht bei Gal diero vom 29. — 31. Oftober, mußte aber in Folge ber Ereignisse in Deutschland, bis Cilly zurückweichen. Erzherzog Johan verließ ben Brenner, und vereinigte sich mit seinem Bruber an der Drau. Allein die Schlacht bei Aufterlis (2. Dezember) war bereits verloren. Die Friedens-Unterhandlungen zu Risoleburg hatten begonnen. Die Kussen zogen nach hause. Am 26. Dezember wurde zu Presburg der Frieden unterzeichnet, worin Hreich Benedig, Dalmazien, Tirol und die Worlande abtrat, und dafür nur Salzburg mit Berchtesgaben erhielt. —

Seite 213 und 214 find bie weiteren übergriffe bes frangofifchen Kaifers vom Pregburger Frieden bis jum Beginn bas Melbzuges 1809, kurz, aber klar entwidelt; und auch bas zur allgemeinen Berftandniß Rothige über den schlestichen Felbzig 1806, dann über ben Ausbruch bes Arleges in der vorenässche Salvinfel 1808, angeführt. Die unerträglichen Aumagungen Frankreichs entzünbeten im Jahr 1809 einen neuen Kampf, worin das an Gebiet und Bolfszahl so bebeutend geschwächte Eftreich abermals 300,000 Streiter aufstellte.

Der Krieg des Jahres 1809, in welchem ber Batriotiemns der Bevölkerung sich zu einer hohe schwang, die in dem Anch und der Hingebung des heeres den schönken Wiederhall fanden, und sich eine Ausopferung aller Polstlassen fund gab, wie selbe vielleicht nie zuvor da geweien war, verdient ein ausmertsames Studium. Der einsachse Wann im Bolte begriff damals, daß sein Kaiser nur für das Recht und die Ruhe der Bolter zum Schwert greife, und Hireich doppelt groß bleibe, well es den Kampf fant mit dem ganzen übrigen Europa aufnahm.

Erz her zog Karl fommanbirte bie 175.000 Mam starke hauptarmee, beren sechs Armees und zwei Referveforys von wohlbekannten und allgemein verehrten Führern besehligt wurden. Napoleon trat mit 141,000 Mann auf, worunter leider auch 40,000 De ut sich e dienten. Die Ereignisse vom 10. his 33. Pril hat der Berfasser doch wohl allzukuz abgethan, wenn wir auch be greisen, daß er sich in kein zroßes Detail einlassen konnte. Am 30. Mai zählte die im Marchseld stehende ökreichische Hauptarmee noch 105,368 Köpfe, mit nur 90,316 Streitfähigen. Napoleon brachte zur Schlacht von Afvern 90,461 Mann. Diese ist also eine von jenen selteneren, worin die gegenseitigen Streitstäfte ganz gleich waren. Die Kranzosen wurden am 21. und 22. Mai total geschlagen, und verloren 27,000 Mann. Ver Erzherzog büßte, mit Jurechnung der Verwundeten, etwa 24.000 ein.

In ber ewig benkwürdigen Schlacht bei Magram (5. und 6. Juli) flegten 150,000 Franzojen über 100,000 Oftreicher. Diese Lesteren ernteten durch ihre feste haltung die laute Bewunderung ihrer Gegner. Sie zogen fich in schönfter Ordnung vom Schlachtselb zuruch. In ber für große Kavalleries Bewegungen so geeigneten Ebene des Marchfeldes hatte Naspoleon 32,000 Reiter gegen die nicht volle 12,000 Pferde zuhelende. Kavallerie des Erzherzogs aufgestellt.

In Italien befehligte Erzherzog Johann 42,000 Mann, mahrend 10000 Mann unter HDE. Chafteller in Tirol und 7000 Mann unter GD. Stoichevich aus Kroaszien gegen Dalmazien agirten. Der Bizefonig batte 70,000 Mann in Italien, 9000 Mann in Tirol und 11,000 in Dalmazien, Der Erzherzog Johann flegte am 15. April bei

Borbenone, am 16. bei Fontana Frebba. Aber, gang fo wie im Jahre 1805, geboten bie Greigniffe in Deutschland ben Rudzug. Erzherzog Johann ging über Bontafel und Sarvis nach Steiermart gurud, und erreichte am 1. Juni mit 20,000 Mann Rormend. Die Schlacht bei Raab am 14. Juni murre vom Biger tonig gewonnen, und Erzherzog Johann jog auf Bregburg.

Die Schilberhebung Tirols im Jahr 1809 bilbet ein wurdiges Seitenftud gu jener von 1703. Berfchiebene Schriften haben biefen Rrieg besprochen, und ben Muth bes Sandwirths und feiner Scharen gewürdigt. Die Baiern murden am Berg Sfel, bann bei Mittenwalb gefchlagen und bas gange Land, mit Ausnahme Rueffteins, vom Feind gelaubert, bis endlich Lefebre an ber Spige von 40,000 Baiern und Sachfen die Unterwerfung wieder erzwang. Tirol wurde eine bairifche Broving. Es verlor Namen und Mappen.

In Galizien, wo Erzherzog Kerbinand 30,000 Dann gegen eben fo viele Bohlen und Cachfen befehligte, wurde Boniatoweli bei Raszon gefchlagen, Barfcau erobert und ber Brudenfopf von Thorn erfturmt. Als aber 50,000 Ruffen Oftgalizien befesten, und Poniatowefi nicht nur Sans bomir und Bamost eroberte, fondern and Lemberg und bie Operagionelinie über Rrafan bebrobte, mußte ber Ergherzog wieder bis an bie Beichfel gurudgehen. Bom 19. Dai bis 11. Juni fand eine Reihe von Gefechten ftatt, worin bie Oftreicher meift Sieger blieben, und eben fo viel Thatigfeit als Tapferleit

entwickelten. -

In Norbbentichland focien Schill und ber Bergoa von Braunfdmeig : Dle "beibe reich an Muth, aber fcmach an Streitfraften," wie Seite 225 fehr treffend bemerft ift. Schill endete fein Belbenleben am 31. Mai beim Sturm von Stralfund, - ber Bergog von Braunichweig feche Jahre frater auf ben Feldern von Baferlov.

Am 14. Oftober murbe ju Schonbrunn ber Friebe amifchen

Dftreich und Franfreich unterzeichnet. -

3 m Rriege 1812 gegen Rugland befehligte FD. Fark Som argen berg ein öftreichifches Bilfeforps von 30,000 Mann in Bolen, brang im August gegen Tormaffow vor, griff ibn am 8. und 10. an, erzwang ben Ubergang bei Rozibrod, und folug ibn am 19. bei Bobubnie. Rach Tichitichatows Gintreffen, im September, gobiten bie Ruffen 80,000 Mann gegen bie 32,000 Mann Schwarzenbergs. Raum batte fich aber Tichitichafow gegen bie Berefing gewendet, als Schwarzenberg abermale über ben Bug und Narem gegen Stonim porrudte, Am Schluffe bes Felbe auges bedte bas Auriliarforps, bei Bultust, bie Bauptftabt Barfcau, und gog fich Anfangs Rebruar 1813 gegen Rrafau gurud.

bachinifhulfe, einige Biffern, welche ben ruffifden Felbjug ber treffen, und fic auf bewährte Angaben flugen, porgulegen.

Rapoleon gog mit 587,640 Mann, 1344 Gefchi-gen und 2768 Munigienewagen nach Rugland. Diefe Streib macht vertheilte fich in 484,000 Mann Infanterie. 73,640 ga vallerie, 30,000 Artillerie, und formirte eilf Armeeforps, eine Ravallerie-Referve und bas oftreichifche Auxiliarforps. Ge follen fich bei tiefer Truppenmaffe 30,000 Bagen und Gauipagen bes funden baben.

Die ruffifchen Streitfrafte gablten im Juni 326,000 Dann, nebft 20,000 Freiwilligen und 270,000 Milie Ben; jufammen: 616,000 Mann. Die hauptarmee beirng 165,000 Mann.

Aus Rugland tamen gurud: Frangofen 18,800; Berbunbete 23,400 : Tomit nur 42,200 Dann.

Die ereignifreichen Felbjuge 1813, 1814 unb 1815 bilben wohl noch fein volles Eigenthum ber Weichichte; benn ihre Beit liegt une noch viel ju nabe. Erft unfere Rachtommen werben babin gelangen , felbe volltommen pragmatifc barguftellen. Der Berfaffer hat übrigene ein gelungenes Bild jener Kriege gegeben.

1813. Der Brager Rongreß zerichlug fich, weil Franfreid von Rachgiebigfeit weit entfernt war. (Geite 228.) Am 10. August ftanben 721,383 Alliirte mit 1451 Gefcugen folagfertig ba.

|    | Im S               | Mann  | Befchute |      |     |    |   |         |      |
|----|--------------------|-------|----------|------|-----|----|---|---------|------|
| 1. | Sauptarmee         |       |          |      |     |    |   | 237,770 | 698  |
| 2. | Solefifche Armee   | •     |          |      |     |    |   | 95,322  | 356  |
| 3. | Mord = Armee       |       |          |      |     |    |   | 154,012 | 387  |
| 4. | Bolnifche Armee    |       |          |      |     |    |   | 57,329  | 198  |
| 5. | Armee bee &3M.     | Fürft | : Reu    | B    |     |    |   | 24,750  | 48   |
|    | Italienische Armee |       |          |      |     |    |   | 50,000  | 120  |
| 7. | Belagerunge. und   | Blod  | fadeti   | tup: | pen | •  | • | 102,200 | _    |
|    |                    |       |          | Ġ    | m   | ma |   | 791 999 | 4581 |

Mapoleon hatte an obigem Tage:

1. In ber Gibe in 14 Armee: und

382,000 M. 502,000 Mann. 5 Ravallerieforps . . . 2. In Italien . . . . .

80,300 » 3. An Reftunge - Garnifonen .

Die allitrten Streitfrafte betrugen bamals 400,000 Mann, bie mit lestem Oftober bis zu 520,000 Mann anwuchfen. (Rad Blotho gablten Oftreiche Streitfrafte am 10. August blos 264,750 Mann namlich : Sauptarmee 130,000; gegen Baiern 24.750; in Stalien 50,000; Referve : Armee 60,000 Mann.) FM. Fürft Schwarzenberg befehligte 485,000 Streiter in Deutide land.

Die Ruffen hatten, ale fie am 1. Janner 1813 in funf

Rolonnen bie Memmel überfchritten mit 111,936 Mann Dfo preußen betreten; namlich: 64,145 Mann Infanterie, 18,614 Mann Ravallerie, 11,737 Mann Artillerie, 17,450 Kofafen.

In der Schlacht bei Gros. Girfchen am 1. Mai traten fie mit 35,775 Mann auf; benn 33,000 waren auf beiben Eiben Ufern und 97,250 zwischen Eibe und Beichfel tetaschirt. Die rufflichen Streitkrafte betrugen also am 1. Mai 1813 166,005-Mann. In der Schlacht von Bauben sochten 68,000 Ruffen. Am 10. August gablten felbe:

1. In erfter Linie . . . . 193,298 Mann

2. In zweiter Linie . . . . 56,000 ,

3. Referve = Armee bei Barfcau . 50.000 "

Bufammen . 249,298 Mann Am 28. September bei Toplig fochten 57,329 Mann mit

198 Beichugen ber Ruffen.

Die Breugen hatten am 1. April in erfter Linie (IV Armeeforps) 57,161 Mann, in zweiter Linie 43.800, an Bestungebefagungen 27,610, somit im Ganzen 128,571 Mann. Sie brachten zur Schlacht bei Gros Gorfchen 33 350 Mann, zur Schlacht von Baugen 28.000 Mann. Am 10. August betrug bas preugische Kriegsbeer 230,500 Mann.

Franfreiche Streitergabl betrug im Frühjahre mit Bus rechnung feiner Alliirten 307,874 Mann. Ende Marg ftanben in erfter Linie an der Elbe 87,000 Mann. Am 1. Mai trat Napoleon wieder mit 202,000 Mann, 350 Gefchugen auf.

Am 8. Oftober 1813 war auch Baiern ber Kvaligion beis getreten. Das öftreichisch sairifche heer unter bem &M. Fürkt Brebe focht bei hanau am 30. Oftober mit 40,000 Mann gegen die Trümmer von Napoleons Armee.

1814. Am 1. Janner gablten bie Allierten :

1. Sauptarmee . . . . 220,243 Mann

2. Schlesische Armee . . . 137,391

3. Nord = Armee . . . . 174,000 x

4. Italienische Armee . . . 80,000

1. Die große Armee mit . . . 62,434 Mann

2. Die Rieberrhein - Armee . . 54,748 "

Bufammen 96,817 Mann Infanterie, 20,365 Reiter, ju Enbe Dezember 1813 geg n bie ben Rhein bedrobenben Allites ten auf. Er hatte in 127 feften Plagen weitere 180,000 Mann. Anch waren 106,000 Nazionalgarben in ber Errichtung begriffen.

Die allitrte Sauptarmee war in 2 leichte Dinffonen, 6 Armeeforpe und bie Referven gebilbet. Anfangs 3aner 1814 überschritten ben Rhein: 1. hauptarmee 190,672 Mans. 2. Schlestiche Armee 40,081 Mann. Jusammen 230,000 Mann. Auf ben Angriff von 19 Festungen wurden verwendet 68,180 Mann. Später gingen noch weitere 250,000 Mann über den Rhein. Die Alliirten hatten somit in Frankreich höchkeis 479,873 Mann.

Der Berfaffer verschweigt feineswegs bie begangenen Fehler und gefteht offenbergig, bag "bie Treunung ber allirier Sauptheere nach bem Sieg von Brienne bie nachfte Urfache in ten Rachtheilen war, welche Comargenberg und Bluder im Februar erlitten." (Geite 233) Giner frateren Beft mag et vorbehalten bleiben, bie Motive bavon gang aufguhillen. Det icon burch feine getungene Darftellung ber Dperagionen ber Berbanbeten gegen Paris 1814 befannte Ber faffer burfte übrigens Quellen benugen, die Unbern faum gu ganglich find. Er berührt jeben wichtigeren Aft bee Relbauges, jebes Befecht, jeben Sieg und febe Rieberlage, und zeigt mit Unparteilichfeit bas fluge und energifche Berfahren Rapoleone, ber vielleicht nie größer war, als im Belbjug 1814, wenn ihm auch am Enbe bas Blud ben Ruden manbte. Der Aufgang und bas Erbleichen fenes glangenben Beftirnes, welches faft zwanzig Jahre lang alle antern Sterne verbunfelte, umfaßt eine Beil periobe, die genau flubirt fenn will; indem fle mit Dichts ver glichen werben fann, mas juvor ba gewesen. In ber Schlacht bei Paris (30. Darg) traten nur 100,000 Allifrte auf.

Durch ben am 30. Dai geschloffenen erften Parifer Frieben wurde Napoleon bie Insel Elba zum Aufenthalt angewiesen. Frankreichs Grenzen blieben fast biefelben wie 1792. Eftreich erhielt iedoch bie meisten ber 1805 und 1809 verlovenen Bropis-

gen, nebft Dantua und ber Lombarbie, gurud.

1815. Dos frangofifche heer gablte Ente Darg nur 115,000 Baffeniabige. "Es batte feinen von Elba entwichenen Feltherrn mit Jubel aufgenommen, bie weißen gabnen und Rofarben, bie bourbonifchen Bilien abgelegt, bie Abler und bie breifarbigen Felbzeichen mit Entinden bervorgefucht. Dirgenbs war für bie Bourbons ernftet Biberftant geleiftet morben." (Seite 237.) Die ungeheure Thatigfeit, welche ber, gleich einem verzweifelten Spieler, Alles auf einen Burf fegende Raifer vom Anfang April bis Dlitte Juni entwidelte, wird richtig geware bigt. Beim Beginn bes Rrieges gablte Franfreich etwa 350,000 Dann, wobon aber nur 180,000 Echlagfabige, ber Reft noch in ber Errichtung ober in ben Feftungen. Beitere 300,000 Manu follten erft im Laufe bes Commere ausgehoben merben. In ber erften Galfte bes Juni betrug Franfreichs Rriegemacht 375,000 Dann Linientruppen und 600,000 bewaffnete Mazionalgarben; bavon ju ben Operagionen im freien Belb 217,000 Mann verwendbar; ber Reft in ben Depots. Die Grentfeftungen waren in Bertheirigungsftand gesetzt, die Gebirgapaffe verschaut, die Sohen um Paris befeligt, and im Innern des Landes verschiedene Baffenplage neu erbaut worden. Es ift befanut, daß Raspoleon bahinstrebte, die Englander ans Meer, die Breugen an den Rhein zu brücken. Der Blan erscheint großartig, wenn man bebenkt, daß Wellington 100,000 Mann. Blücher mit Einschluß des nordbeutschen Armeefords 135 000 Mann befehligte, Naposleon es also mit 235,000 Feinden zu thun batte, gegen welche er Ansangs Juni bei Charleroi nur 116,000 Mann, 350 Geschie ausstellen konnte.

Auf bem Biener : Rongreß erflarten fich Daneich, Breubeu, Rufland und England jebes jur Auftellung von 150,000 Rann Feldtruppen bereit. Aus biefen 600,000 Rann und ben 200,000 Mann ber figinen Staaten wurden folgenbe heere gebilbet;

| 200 | ann ver rieinen Staaten wurden  | prai | ende | ್ರಾ | ere gevii      | det ;       |
|-----|---------------------------------|------|------|-----|----------------|-------------|
| 1.  | Wellington in den Mieberlanden  | •    | •    | •   | 100,000        | Man         |
| 2.  | Blucher am Rieberthein          |      |      |     | 167,000        | » ·         |
| 3.  | Barflay de Tolly am Mittelrhein |      |      |     | 168,000        | 29          |
| 4.  | Schmarzenberg am Dberrhein .    |      |      |     | 255,000        | <br>36      |
| 5.  | Bachmann in ber Schweig         |      | •    |     | 31,000         | <b>»</b>    |
|     | Frimont in Oberitalien          |      |      |     | <b>\$0,000</b> | *           |
| 7.  | Bianchi in Reapel               | • •  |      |     | 40,000         | <b>39</b> . |

Summa... 884,000 Mann Die gefammten Streitkrefte Oftreiche betrugen mit Enbe April im tompletan Stand 598,898 Mann, mit 63,409 Aciter- und 33,727 Artifferies und Fuhrmesenspferben ; ein Ammeeftand, ben ber Raiserstant bieber in feiner Epoche erreicht hatte, und woraus sich abecmals auf Öftreichs unermefliche hilfsqueßen schließen läßt, da es nach achtundzwanzig fost ununterbrochenen Kriegsjahren (1888 — 1815) nach so anservebentliche Ansftrengungen zu machen im Stands war.

Betrachten wir einen Augenblid bas beiberfeitige Berhalt=

niß ber Streitfrafte.

#### A. Berbfinbete. 1. Schwarzenberg. . L. Rorps 24,400 Mann 48 Gefchate 11. 34,350 66 III. 43,814 60 IV. 57,040 90 6,000 90 165,604 Mann 354 Beiduse 2. Ergherzog Ferbinand . 44,800 60 3. Ergherzog Johann 33,314 36 4. Bergog bon Roburg . 16,754 36 . 167,950 5. Ruffen . . \*

| €.   | Breuf           | en        |        |     |     |      |          |          |          |                |                               |     |
|------|-----------------|-----------|--------|-----|-----|------|----------|----------|----------|----------------|-------------------------------|-----|
|      | I. R            |           |        |     |     |      | 30,      | 831      | Mani     | Ł              | •                             |     |
|      | II.             | <b>39</b> |        |     |     |      | 31.      | 758      | <b>3</b> |                |                               |     |
|      | 111.            | <u>.</u>  |        |     | ٠   |      | 23,      | 980      | <br>10   |                |                               |     |
|      | IV.             | ~         | :      |     |     |      | 30,      |          | <br>34   |                |                               |     |
|      |                 | *         | •      | •   |     |      |          |          |          | 4              |                               |     |
| -    |                 |           |        | _   |     |      | 116,     | 897      | Mann     | 313            | Befchüt                       | e   |
|      | Norbb           | eutid     | )66    | Ų   | rm  | ees  |          |          |          |                |                               |     |
| orpe | ,               | •         | •      | ٠   | •   | •    | 26,      | 000      | *        | 20             | >                             |     |
| 8.   | Bellin          | naton     |        |     |     |      |          |          |          |                |                               |     |
| •    | Englar          | iber      |        |     |     |      | 61,      | 352      | >        | 168            | ۱,                            |     |
|      | Rieber          |           | r      |     |     |      | 28,      | 865      | *        | 64             | 20                            |     |
|      | Braun           | dowe      | iaer   | ;   |     | •    | 6,0      | 858      | ~<br>*   | 16             | · »                           |     |
|      | Massau          |           |        |     |     |      | 2,       | 900      | ~        |                | . <b>~</b>                    |     |
|      |                 | -         | •      | •   | _   |      | 00       | 771      |          | 950            | <b>M</b> . ( <b>4</b> . 2 . 4 |     |
| •    | Ott             | 4         |        |     |     |      | 99,      | 173      | vann     | 240            | Gefcup                        | E.  |
|      | Frimo           |           | •      | ٠   | •   | •    |          | 000      |          | 5              |                               |     |
|      | Piemoi          | atejer    |        | •   | ٠   | •    | _12,     | 000      | >>       |                |                               |     |
|      |                 |           |        |     |     |      | 60,      | 000      | Mann     | ۲.             |                               |     |
| 10.  | Bener           | al B      | афі    | ma  | nn  |      |          |          |          | ·              |                               |     |
| -    | in be           | r Gd      | we     | íz. |     |      | 36,      | 524      | **       | 114 6          | defduse.                      | ,   |
|      |                 |           |        | U   | -   |      | ran      |          | •••      | • ,            |                               |     |
| . 4  | Makal           |           |        |     |     | _    |          | •        |          |                |                               |     |
| 1.   | Mapol           |           |        |     |     |      |          |          |          | 190 64         | M #0                          | _   |
| •    | vauer<br>Rbein, | . W       | IEEE   | CL  | arb | o al | שט שני   | . •      | MINEN    | <b>27.</b> 00  | 10 <b>Man</b> i               | 14. |
|      | . Bura :        |           |        |     | •   | •    | • •      | •        | • •      | 10,56          | 20 "                          |     |
|      |                 |           |        |     |     | •    | · ·      | ••       | • •      | 9,18           | . ~                           |     |
|      | Beoba           |           |        |     |     |      | Dut      | •        | • •      |                | , <i>"</i>                    |     |
|      | Arme            |           |        |     |     |      | • •      | •        | • •      | 5,18           |                               |     |
|      | Wegen           |           |        |     | •   | •    | • •      | •        | . •      | 8,48           | ^ "                           |     |
| 7.   | In de           | T Wel     | nde    |     | •   | •    | • •      | ٠        | •        | 5,76           | , v                           |     |
|      |                 |           |        |     |     |      |          |          |          | 217,40         | o Wanı                        | a.  |
| At   | afferben        | ı in b    | en     | D   | ads | ts   |          |          |          | 146,10         | 0 💂                           |     |
|      | eteranei        |           |        |     |     |      | aten     | unb      |          |                | •                             |     |
|      | nalgar          |           |        |     |     |      |          |          |          | 196,00         | 9 ,                           |     |
| •    |                 |           | •      |     | •   | •    | <u> </u> | <u> </u> | ·        |                |                               |     |
|      | Kamit           |           | 78 . 4 |     | •   |      | •        |          |          | <b>342,1</b> 0 | O Mann                        |     |
|      | REACHT 17       | 11.00     | ***    |     |     |      |          |          |          |                | MAN KKI                       | 0 K |

١

Somit verfügte Rapgleon am 1. Juni über 559.500 Streifer.

Napoleon ichlug am 15. Juni bas I. preußische Rorps bei Charleroi, am 16. bie 82,000 Breußen unter Blücher bei Ligny und burchtrach beren Stellung; während Rey die Britten angriff, die an diesem und dem folgenden Tage nur mit Muhe widerftanden. Um 18. Juni fabm die Bollerschlacht bei Baters Ioo fatt. (Seite 239 ift der 17. angegeben; was offenhar ein Schreibs ober Drucksehler ift.)

In I talien birigirte Murat 20,000 Mann an bem uns

tern Bo, und führte andere 20,000 nach Mobena, wurde aber am 3. Mai bei Tolentino von nur 10,000 Rann unter &ME. Bianchi aufe haupt geschlagen.

Der Bertrag von Casalanza, unterwarf Reavel feinem rechtmäßigen Gerricher wieder. Rurat fioh nach Frantreich, und fiel später als ein geachteter Flüchtling bei Biggo in Raslabrien.

Frimont führte hierauf eine oftreichliche Armee über ble Alben ins fübliche Franfreich. In Oberitalien blieben 27,000 Mann. Am Ticino fongentrirten fich 75,000 Oftreicher, wogu noch 10,000 Biemonteser fließen. BRE. Bianchi rudte mit 30,000 Mann aus Unter-Italien herauf, wo BNE. Rohr mit

18,000 Mann im Reapolitanifden gurudblieb.

Marschall Suchet kommandirte in Subfrankreich 30,000 Mann. Am 2. Juli erfturmten die Berbundeten die Berschanzungen bei Les Roußes auf der Höhe des Jura, eroberten dann Fort Ecluse und Breno ble, und nahmen am 11. Macon mit Sturm. Der zweite Pariser Frieden kam am 20. Rovember zu Stande. Wellington hielt mit 150,000 Berbundeten (30.000 Direicher, eben so viel Aussen und Preußen und Englander, 10,000 Baiern, dann 5000 Burtembergeru), eben so viel Danen, Sachsen und Hannoveranern) Frankreich besetz, und unterfügte die königliche Regierung. "Mit diesem Frieden endigte ein Kamps, welchen die französsische Revoluzion im Jahr 1792 entzündet, und der, mit kurzen Unterbrechungen, vierundzwanzig Jahre die Welt erschüttert hatte." (Seite 245.) Im Jahre 1818 zog Oftreich sein Otsupazionskorps aus dem Elsaß zurück. —

Die Revoluzion, welche man für immer niebergeworfen glaubte, erhob im Jahr 1820 neuerbinge ibr Saupt, Bon Spanien verbreitete fie fich raft nach Reapel, und bebrobte gang Italien. Offreich mußte nochmale für bie Rube ber Bolfer bie Maffen ergreifen. Bu Folge ber Laibacher Befchluff, über= fdritt Ben. b. Rav. Baron Frimont im Februar 1821 mit 50,000 Mann ben Bo, um die 30,000 Rebellen in ben Abruggen gu gerftreuen, welche ohne Rriegeerflarung am 7. Darg bie oftreichische Borbut bei Rieti angegriffen batten, jeboch pom FML. Grafen Dallmoben geichlagen murben. Coon im Darg lofte fich Die neapolitanifche Armee auf. Man fonnte von ibr fait fagen, wie bie Ronigin Glifabeth beim Untergang ber unüberwindlichen flotte Philippe II. "Afflavit Deus et dissipati sunt. " Am 21. Marg in Capua unterwarfen fich bie Rebellen , und Frimont gog in die hauptftabt ein. 3m Jahr 1825 febrte er mit bem größten Theile feiner Truppen nach Dberitalien gu= rud. Rur ein Gulfetorpe von 12,000 Mann blieb noch bis 1827 allba, - Die Aufftanbe in Piemont im Marg 1821

hatte das rasche und energische Einschreiten des FRE. Grafen Bubna, im Berein mit den treu gebliebenen viemontefischen Truppen, durch den Sieg bei Rovara (8. April) glücklich beendet.

Da fam bie Juli-Revoluzion und mit ihr neue brohende Aufftanbe an mehreren Bunten Italiens. Nochmals überschritten 18,000 Oftreicher ben Po, schlugen bie Rebellen bei Novi und Rimini, besetzen Ferrara, Modena, Parma und Boslogna, und rücken am 29. Marz in Ancona ein. Damit war bie Ruhe Italiens, — wie wir hoffen und wunschen, auf lange Jahre — wieder hergestellt. —

Raifer Frang I. farb ju Bien in ber Racht vom 1.

- 2. Marg 1835.

Der Berfaffer ichließt mit bem Tobe biefes allen Oftreichern unvergestichen Monarchen fein Bert. Die beurtheilende Ans zeige diefes letten Theiles der Rriegsgeschichte der Oftreicher war fur uns eine angenehme zwar, aber auch schwierige Aufgabe, und wir vermochten den eben so reichhaltigen als lehrreischen Stoff taum zu bewältigen. Sie hat darum auch weit jene Grenzen überschritten, die wir selber Anfangs zu geben beabssichtigten.

Schon bei Beurtheilung ber früheren Theile haben wir unsere Ansicht über die allgemeine Brauchbarfeit dieser gehaltreichen Schrift ausgesprochen. Wir fonnen hier nur wiederhoelen, daß Niemand, der sich der irgend einen Kriegsaft, woran Sireicher Theil nahmen, auftlaren will, selbe zu entbehren vermag. Sie bildet den sicherften Leitsaden für die Zusammenstellung so vielsach verwickelter friegsgeschichtlicher Begebenheiten und enthält nur wirklich verburgte Fasta. Ein besonderes Berbient hat sich der Berfasser durch die genaue Angabe der Biffern und Daten, so wie auch dadurch erworden, daß er einzelnen historischen Ereignissen, im Gegensah zu ruhmredigen Beschungen oder absichtlichen Entstellungen des Auslandes, ihr Recht angedeiben ließ.

Die Kriegsgeschichte ber Oftreicher ift bas beste Rachschlages buch für die Kriegsthaten der vaterländischen heere in allen Jahrhunderten, und wird auch dem Geschichtschreiber späterer Beiten als Grundlage seiner Arbeiten unentbehrlich. Wir haben bei einer äußerst gefälligen Auskattung nur sehr wenige Ornckschler bemerkt, und durfen diese Schrift mit dem vollen Bewuste sehne empsehlen, daß selbe, sowohl in Öftreich, als auch im Austand jene Anertennung sinden wird, welche die Rühe, der Fleiß und bie! Sacklenntniß des Berfassers in reichem Maße

verbienen.

Beller.

Major im t. f. Generalquartiermeifterftabe.

2. Unleitung zum fonellen Diftanzenmeffen, nach physitalischen und mathematischen Grundfagen zusammengesett; nebst einer vollftanbigen Abhandlung aller bisher üblichen Mittel über Orientirung und Signalistrung im Felbe. Beleuchtet burch Beispiele aus der Kriegsgeschichte, von
Mathias Eliger, Unterlieutenant im f. f.
1. Banal Grenz-Infanterie-Regimente. Mit
mehreren Tabellen und einer Tafel. Ugram 1844.

Das erste Hauptstud handelt von ben Arten, Diftangen bei Tag zu meffen, — von den Mitteln dieselben bei ber Racht zu berucheilen, — und von ber Messung berselben noch geometrissichen Regeln, — bas zweite Pauptstud vom Orientiren bei Tag nud Nacht, — bas britte von Tag- und Nacht Signalen.
— Der Andaug enthält einige allgemeine Rotizen über Bewassung der Truppen mit Feuer- und Seitengewehren, — von ihrer Ansrätung mit Munizion, — von der Wirfung der Gewehrsund Kanonensugeln; — von Geschwindsselten und Belastungen, — von Berpflegung, — über Lagerverhältnise, — von den Distanzen der zerkreuten Schlachtordnung und den Entsersungen mehrerer parallel marschienden Kolonnen.

Das Berichen behandelt biefe für ben Felbbienft fo wichstigen Gegenftande ausführlich, flar und beutlich, und wird mit

Rugen gelefen merbeu.

#### VIII.

#### Reueste Militärveränderungen

### Beforderungen und überfetungen.

Caftiglione, Beinrich Graf, GR. und Brigabier ju Erlau, murde j. FME. und Divifionar in Bermannftadt befordert.

Moga, Johann von, GM. und Brigadier ju Rafdan, in diefer Gigenschaft nach Deft überfest.

Moulholand, Deter Gdler von, GDR. und Brigadier ju Deft, in diefer Gigenschaft nach Raschan ., detto.

Riepenhoff von Belwoor, Ludwig, Dbft. v. Beinrich Barbegg Rur. R., g. GM. und Brigabier in Erlau befordert.

Mészáros, Lajar von, Obstl. v. König von Gardinien Buf. R., j. Dbft im R. detto.

Almasy, Karl von, Obstl. v. Civallart Uhl. R., z. Obst. im R. detto.

Somargburg : Rudolftabt, Geine Durchlaucht Bilhelm Pring au, Doftl. v. Raifer Ferdinand Rur. R., f. Doft, im R. detto.

Meleger von Rellemes, Undreas, Obfil. v. Landgraf

Beffen : homburg J. R., j. Obft. im R. detto. Diertes, Frang, Obftl. v. Pring von Preugen J. R., fommandirt b. den durchlauchtigften Gobnen Geiner taiferl. Sobeit des G. S. Rainer, j. 2.

Dbft. b. Reifinger J. R. Detto. Plavaezet, Joseph, Obftl. v. herbert J. R., 3. Obft. b. Schmeling J. R.

De Coline: Tarfienne, Agathon Chev., Dbfif. v. Grofpergog von Baden J. R., j. Dienfteam-

merer und Borfteber der Rammer Seiner fais ferl. hobeit des durchlauchtigften E. S. Leopold ernannt.

Annoni, Frang Eraf, Maj. v. Ronig von Sardinien Duf. R., g. Obfil. im R. befordert.

Roftig. Rin ed, hermann Graf, Raj. v. Civallart Uhl. R., s. Obffl. im R. Detto.

R., g. Obstl. im R. Detto. Berfina von Siegenthal, Eduard Bar., Maj. v. Raifer Ferdinand Rur. R., g. Obstl. im R. Detto.

Pedy von Pedy : Ujfalu, Joseph, Maj. v. Landgraf Deffen Somburg J. R., z. Obstl. im R. detto. Seputel, Joseph, Maj. v. Schmeling J. R., z. Obstl. b. herbert J. R. detto.

Sharinger, Pompejus, Maj. u. G. D. Frang Rarl J: R., in diefer Eigenschaft g. Landgraf Defe

fen - homburg J. R. überfest. Schweiger von Durnffein, Ludwig, 1. Rittm. v. Reeß Chev. Leg. R., j. Maj. im R. befordert. Bafelli von Gußenberg, Eduard Bar., 1. Rittm. v. Civallart Ubl. R., j. Maj. im R. detto.

Pongracy von Ct. Millos und Ovar, Frang Bar., 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand Rur. R., j. Maj. im R. betto.

Raper von Löwensch werdt, Franz Jos., Sptm. v. Landgraf heffen = Bomburg J. R., z. Maj. b. E. H. Franz Karl J. R. detto.

Reichlin von Meldeag, Joseph Bar., Sprm. v. G. S. Ferdinand Karl Biltor d'Gfte J. R., z. Maj. im R. detto.

Munger von Marienborn, Ludwig, Sptm. v. Schmeling J. R., j. Maj. im R. betto.

Inf. Reg. G. S. Ludwig Mr. 8.

Moliner, Joh. Michael, Rapl., & wirkl. Sptin. Songard, Johann, Obl., & Rapl.
Sogaringer, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., & Obl.
Rosenbaum, August Ritter von; Ul. 2. Geb. Rl., &.
Ul. 1. Geb. Rl.
Bayer, Morig, expr. Rorp., & Ul. 2. Geb. Rl.

3nf. Reg. Graf Bartmann Rr. 9.

Bashara, Alois, Obl., 4. Rapl. Beders, Joseph, Obl. v. Penf. Stand, im R. eingetheilt. Beigl, Joseph, g. Ul. 1. Geb. Rl., v. Infpetzions-Feldw. Der Wiener- Neuftabter Militar-Atabemie.

Inf. Reg. G. S. Rainer Nr. 11. Shilte, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Chizzola, Ofeas, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Wilhelm Rr. 12.

Shutte Ebler von Warensberg, Anton, Rapl., j. wirkl. Hotm.

Shröber von Stöteris, Anton, Obl., j. Rapl. Ridel, Moriz, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl.

Gömörp, Anton von, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Al. b. E. S. Franz Karl J. R.

Shels, Johann, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.

Rotter, Joseph, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Brabovsty Rr. 14.'
Semettoms; ty; Alois Coler von, t. t. Rad., j. Ul. 2.
Geb. Rl.

Juf. Reg. Baron Bertoletti Rr. 15. Roegel, Leopold, E. F. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Friedrich Rr. 16. Bofa, Theodor, Uls. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Garlit, Karl, f. f. Rad.) 3. Ul. 2. Geb. Kl.

3nf. Reg. Pring Dobenlobe-Bangenburg Dr. 17.

Bandoni, Joseph, Rapl., 3. wirel. Hptm. Waper Edler von Starkenthurn, Joseph, Obl., 3. Rapl.

Trzemesti, Eduard von , Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Schneeberger, Joseph, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.

Giberg zu Wartenegg-Gichberg und Schwarzborn, Johann Ritter von, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Paumgartten Rr. 21. Prohasta, Mathias, Rapl., z. wirkl. Spim. Ploch I, Johann, z. Rapl., v. Obl. 6. Reifinger J. R. Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23.

Befder von Piberau, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul.
1. Geb. Rl.

Luppis, Gustav, expr. Feldw., g. Ul. 2. Geb. Rl.

Parifini, Geminian, g. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rab.

b. Pring Leopold beider Siglien J. R.

Inf. Reg. herzog von Lucca Rr. 24.

Unfion, Johann, Rapl., 3. wirkl. hptm.

Idler von Adlersich wung, Franz, Obl., 3. Rapl. Fridrich, Stephan, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Runiewicz von Sawicki, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., 3.

Ul. 1. Geb. Rl.

Fischer, Eduard, expr. Jeldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Boder Mr. 25.

Shi. Rey. Woulet At. 20.

Shufter, Georg, Rapl., i. wirkl. Hotm.

Rafcka, Rudolph, Obl., i. Rapl.

Beogradacz, Johann, ulls. 1. Geb. Al., i. Obls.

Lind ner, Ferdinand,

Drafche, Inton,

Bunfcheim Ritter von Lilien:

thal, Wilhelm,

Salis-Soglio, Gubert von,

Bento ur, Franz,

Fröhlich, Johann,

Geb. Al.

Geb. Al.

Geb. Al.

Juf. Reg. E. P. Ferdinand Rarl Bittor d'Efte Rr. 26.

Lehmann, Edmund, expr. Gem., j. Ul. 2. Geb. Rl.

3nf. Reg. Baron Piret Rr. 27.

Stard, Paul, Rapli, 3. wirkl. Spim. Rieben Edler von Rieben feld, Anton, Obl., 3. Kapt. Rainer von Linden büchl, Franz Ritter, Ul. 1. Geb.

Al., j. Obl. Ontten, Ferd. Bar., Uls. 2. Geb. Al., j. Uls. Frieß, Ludwig Ritter von, 1. Geb. Al. Bingenti, Ferd. von, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. von Schmeling Rr. 29. Springer, Johann, Obl., z. Rapl.

Thanhoffer, Joseph, | Uls. 1. Geb. Al., 3. Obls. Lehnert, Jakob, | Uls. 1. Geb. Al., 3. Obls. Sabnert, Jakob, Cabranski von Thalbrück, Anton, Uls. 2. Geb. Gedlaczek von Parkenfeld, Franz, Al., 3. Uls. 1. Petrziczek, Rudolph, Geb. Al. Mainoni, Arthur, Regmts. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Rugent Rr. 30. Schaller, Sannibal, Ul. 1. Geb. Rl. v. Penf. Stand, im R. eingetheilt.

Inf. Reg. Graf Leiningen Rr. 31.

Tartler, Franz, Rapl., z. wirkl. Sptm.
Leiningen-Westerburg, August Graf, z. wirkl.

Sptm., v. Rapl. b. G. D. Stephan J. R.
Sera, Stephan, Obl., z. Rapl.
András, Alexander, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Ropal, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Fischer, Rael, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmte. Rad. b.
Rhevenhüller J. R.

Juf. Reg. E. S. Frang Ferdinand d'Efte Rr. 32.
Regelsberg von Thurnberg, Johann, Rapl., 3.
wirkl. Horm.
Duka, Peter von,
Rofiner, Frang von,
Lányi, Stephan von, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.
Maygraber, Alois von, Ul. 2. Geb. Kl., 3. UL. 1.
Geb. Kl.

Inf. Reg. Bar. Palombini Rr. 36.
Spațet, Georg, Rapl., 3. wirtl. Sptm.
Janda, Marimilian, Obl., 3. Rapl.
Gallenberg, Alexander Graf, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Singer, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mariassy Rr. 37.

Brazfeld von Siegimfeld, Friedr., Rapls., z. Holftein. Phillipp, wiell. Hoth.
Beber, Johann, Obls., z. Rapls.

Strauch, Mathias, Obls., z. Rapls.

Gyra, Naum. von, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl.
Appel, Joseph, Uli 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Daugwis Rr. 38. Fider, Joseph, Feldw., s. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Rinola, Beinrich, Rapl., 3. wirkl. Spim. Brull, Marimilian, 3. Rapl., v. Obl. 6. Pring Emilvon Beffen J. R.

Inf. Reg. Bergog Wellington Rr. 42. Rarg, Johann, Rapl., 3. wirtl. Sptm. Biedereperg, Bilbelm Bar., Obl., 3. Rapl. Sofimann, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Riede, Alexander, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al.

Juf. Reg. Baron Geppert Nr. 43. Barter, Unton, Ul. 1. Geb. Kl., j. Obl. Defope, Alexander, Ul. 2. Geb. Kl., j. Ul. 1. Geb. Kl. Shindler, Johann, Kad. qua-Feldw., j. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron herbert Nr. 45. Rügeifen, Franz, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Auppan, Ferdinand, f. f. Aad., z. Ul. 2. Geb. Al. Hirft, hermann, z. Ul. 2. Geb. Al., v. Oberjäg. 6. 11. Jäg. Bat.

Inf. Reg. Graf Kinsky Rr. 47. Czeide, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Stefanovics, Johann, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Gem. b. Papnau J. R.

Juf Reg. E. S. Franz Karl Nr. 52.
Maffei, Binzenz von, \ Uls. 2. Geb. Kl, z. Uls. 1.
Radves, Joseph, \ Geb. Kl., v. expr. Gem. b.
E. D. Karl J. R.
Dambot, Eduard, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Kad.
b. E. P. Franz Ferdinand d'Este J. R.

Inf. Reg. Prinz Emil von Seffen Rr. 54. Jitschinsty, Franz, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Gem. b. Wellington J. R.

5. L Inf. Reg. Baron Fürftenwärther Rr. 56. Thiel, Alois, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al. Rleinberg, Frang von, Regmts. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Saynau Nr. 57. Botenheimer von Botenheim, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Heller, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. D. Stephan Rr. 58.

Muralt, Rudolph von, Rapl., z. wirkl. Hotm.

Roky, Joseph, Obl., z. Rapl.

Strzalkowski, Stanislaus von, dus. 1. Geb. Al.,

Manger von Kirchberg, Aler., d. z. Oble.

Derschatta von Standhalt, Joseph, Ul. i2. Geb.

Rl., z. Ul. 1. Geb. Al., v. Ul. 2. Geb. Al.

b. Leiningen J. R.

L'Estocq, Ottokar Beinrich Bar., z. Ul. 2. Geb. Al., v.

Rad. b. 2. Jag. Bat.

Inf. Reg. Ritter von Turs; to Rr. 62. Bangel, Georg, j. 111. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rab. & Peterwarbeiner Gr. J. R.

Gr. Inf. Reg. Szluiner Nr. 4.
Reznicek, Joseph, Rapl., z. wirkl. Sptm.
Rebracha, Ludwig Edler von, Obl., z. Rapl.
Paavich, Nifolaus, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Stook, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Czvetoevich, Lufas, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Br. Inf. Reg. Malladifd Banatifdes Rr. 13 Milulesto, Demeter, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Reindl, Paul, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Regrey, Zacharias, Regmts. Kad., j. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. 1. Szetler Nr. 14. Deat, gudwig von, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Kovacs de Cfit: Bantfalva, Stephan, Obl., 3 Rapl. Kluber, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Gr. Juf. Reg. 1. Wallachifches Rr. 16. Rungath, Albert, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Cfitofh, Stephan, L. F. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

2 Jager-Bataillon. Anoll, Sebaftian, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Stieger, Johann, Oberjag., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Ronig won Sachfen Ruraffier-Reg. Rr. 3. Ringer von Tefchenberg, Ant., 2. Rittm., j. 1. Rittm.

Graf Ignag Barbegg Ruraffier-Reg. Rr. 8.
Ralowet von Malowit und Roforg, Leopold Bar.,
2. Rittm., 3. 1. Rittm.
Bentheim, Rudolph Graf, Obl., 3. 2. Rittm.
henninger von Eberg, Stephan Bar., Ul., 3. Obl.
Libe, Rudolph von der, Rab., 3. Ul.

Erofherzog von Tostana Drag. Reg. Rr. 4. Leptam, Anatalius Bar., 2. Rittm., 4. 1. Rittm. Jahringer, Rarl, Obl., 3. 2. Rittm. Breptag von Freudenfeld zu Plategg, Joseph, Ul., 2. Obl. Tugger-Rirchberg und Weißenhorn, Map Graf, Rad. 4. Ul.

fürft Binbifd. Grat Chev. Leg. Reg. Rr. 4. Indwig Gbler von Lovenhelm, Bengel, 2. Rittm., g. 1. Rittm.
Bante, Frang, Obl., g. 2. Rittm.
Stentic, Rarl Bar., Ul., g. Obl.
Schafeld, Anton Graf, Kad., g. Ul.

Fürft Liechtenstein Chev. Leg. Reg. Rr. 5.
Liedemann, Wilhelm, Obl., z. 2. Rittm.
Inftenberg, Franz von,
Soltyk, Roman Graf,
Mae: Caffry, Mar. Graf, Rad.,
Raperhoffer, Norbert,
Fifcher, Rarl,

Baron Rref Chev. Leg. Reg. Rr. 7. Del Bene, Beneditt, Ul., j. Obl. Marichall, Adolph Bar., j. Ul. ernannt. Der. milit. Beitschr. 1845. IV. ١

Raifer Ferdina'nd Ouf. Reg. Rt. 1.

Cfa. 8 2 m p, Frang, O81., 3. 2. Rittm. Cferen von Ragy - Ajtu, Stephan, Ul., 3. Obl. Solms - Wildenfels, Magnus Graf, 3. Ul., v. Rad.

b. Raifer Ferdinand Kur. R. Cgerminstt, Stanislaus. j. Ul., v. Rab. b. Raifer Ferdinand Uhl. R.

G. D. Joseph Dus. Reg. Mr. 2. Papp, Rati von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Ratskovics de Daruvar, Johann, Obl., z. 2. Rittm. Ulbrecht, Gottfried, U., z. Obl. Hollosy, Joseph von, Rad., z. UL

G. S. Ferdinand Suf. Reg. Rr. 3. Grueber; Ramillo Bar., 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Gromann, Eduard, Obl., 3. 2. Rittm. Rettwal, Jatob, Ul., 3. Obl. Baldgein, Ernft Graf, 3. Ul. ernannt.

Alexander Großfürft von Rugland Suf. Reg. Rr. 4.

Bothmer, Albin Bar., Ul., 3. Obl.
Grenso, Julius,
Groholsti, Ladisl. von,
} Rad., 3. Uls.

Ronig von Preußen Bus. Reg. Rr. 10. Reiter, Georg, 2. Rittm., g. 1. Rittm. Beraun Gbler von Riesenau, Frang, Obl., g. 2. Rittm. Dusgar, Alois, Ul., g. Obl.

Palatinal Suf. Reg. Ar. 12.
Sreter von Szanda, Ludwig, Obl., z. 2. Rittm.
Roffuth von Udvard, Alexander,
Latinovice de Borfod, Ladislaus,
Hollán, hugo, Rad., z. Ul.

Fürft Schwarzenberg Uhl. Reg. Mr. 2. Bertwed, Morig, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Boltsten, Daniel von, Obl., 3. 2. Rittm.

Generalquartiermeifterftab. Scubieft, Anton, j. Obl., v. Ul. 1. Geb. Kl. b. Rinety J. R. 306n, Frang, 4. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. C. G. Frang Rarl 3. R.

Dionnier-Rorps.

Regela, Rari von, Ul. 2. Geb. Kl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Pollmann, Ignas, Feldw. , j. Ul. 2. Geb. Rl.

Marine-Genie-Rorps.

Chiavacci, Bladimir, Rapl., j. wirfl. Optm. Ponti, Joseph, Obl., g. Rapl.

Militar - Rubrmefens - Rorns.

Gabert, Bengel, 1. 2. Rittm., v. Dbl. b. Fürft Liedtenftein Chev. Leg. R.

Beronefer Monturs Dtonomie Rommiffion. Tapp Edler von Tappenburg, Anton, Obl. v. Rou-Delta 3. R., q. t. anbero.

Plat - Rommando in Bien.

Berneding, Georg Edler von, Plag - Spim. g. Gras, q. t. anbero.

Plag:Rommando ju Grag.

Bifger, Bilbeim von, j. Plag. Spim., v. Spim. im Denf. Stand.

Transports. Sammelhaus. Rommando ju Grās.

Ralling, Janas, 1. Rittm. von Janas Barbegg Rur. R. 4. Rommandanten.

#### Pensionirungen.

Trabucco, Johann Anton, Spim. v. Pring Sobenlohe J. R.

Somitt von Gifenegg, Joseph, Spim. v. Bergog von

Bent, Rarl Erneft, Sptm. v. Piret 3. R. Soo berledner, Frang, Opim. v. Leiningen J. R. Dochwaldeli, Julius, Spim. v. Mariaffy J. R. Rling, Frang, Opim. v. Ottochauer Gr. J. R. Cfatth, Endw. von, Sptm. v. 1. Wallachischen Gr. J. R. Zahradnit, Binjenz, Hotm. v. 10. Jäg. Bat.
Buirette von Delefeld, Friedr. Franz Karl Bar.,
1. Rittm. v. Großherzog von Toskana Drag. R.
Mukits, Paul, I. Rittm. v. E. H. Joseph Dus. R.
Grill Edler von Warimfeld, Alois, I. Rittm. v.
E. H. Ferdinand Dus. R.
Arnold, Johann, Plak-Hotm. b. Wiener Plak-Rommando.
Sebök, Stephan von, Kapl. v. E. H. Franz Ferdinand d'Este J. R.
Wanna, Joseph Nobile de, Obl. v. Kreß Chev. Leg. R.
Suchanek, Johann, Ul. 1. Geb. Kl. v. Bocher J. R.
Sertich, Lukas Franz, Ul. 1. Geb. Kl. v. Piret J. R.
Bedrigoni von Eichenstadt, Armand Ritter, Ul. 1.
Geb. Kl. b. Sivkovich J. R.
Du Brons, Rochus, Wis. 1. Geb. Kl. v. Fürstenwäre Gheltof., Joseph, J. ther J. R.
Weiner, Georg, Ul. 1. Geb. Kl. v. Turszko J. R.
Rornya de Bajesd, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl. v. Lukszko J. R.

### Quittirungen.

Blacas, Louis Berzog, 2. Rittm. v. Großherzog von Toekana Drag. R.
Sendling, Rarl, Obl. v. E. H. Rarl J. R.
Görgen de Topporcz, Arthur, Obl. v. Palatinal Bus. R.
Düpeyrour, Amable Graf, Ul. v. Fürst Liechtenstein Chev. Leg. R.
Gretton, Georg von, Ul. v. Alexander Großfürst von Rußland Hus. R.
Bethlen, Olivier Graf, Ul. v. Fürst Reuß Hus. R.
Prenner, Ferdinand, Ul. 1. Geb. Kl. v. Pionnier-Rorps.
Beith, Adalbert, Ul. 2. Geb. Kl. v. Rinsty J. R.

#### Berftorbene.

Baccaria, Dominit von, Maj. und Plate-Rommandant zu Budua. Lefevre, Johann, Sptm. v. G. S. Ludwig J. R. Köppel, Friedrich, Kapl. v. Rhevenhüller J. R. Subay, Dionistus von, 2. Rittm. v. Palatinal Suf. R. Binkler von Böllig, Michael, Obl. v. Saynau J. R.

#### IX.

Der Feldzug bes Königs Ferdinand III. von Ungern und Böhmen 1634 in Deutschland.

In einer Reihe gleichzeitiger Schreiben.

(Fertfegung.)

25. 68. Graf Gallas an Ronig Ferdinand III.

Diffen ben 6. Mai. — Rach neueren Gerüchten foll zwar ein theil von Baugen verbrannt fepu, aber die Stadt sich bennoch halten. Runbschafter aus Dresben berichten, daß der Rurfürst von Sachien in Person mit achtebn Stud Geschig vor Baus jen gezogen sey, um sich dieser Stadt au bemächtigen. Das braubenburgische Hilfstord soll nach Schlesten bestimmt seyn, mb die Sachien wollen Lezteres durch eine Diverson gegen Leitmerig unterstägen. Um diesen Anschläsgen vorzubeugen, habe ich den General Bachtmeister Lamboi mit seinem eigenen und den Regimentern Bredow, Bistingen und habseld, dann einem Regimente Kroaten, zu dem Feldmarschall Rolloredo gegen Bittan beordert, die auf den Terzfaischen und triedländischen Stiten gelegenen Truppen gegen Leitmerig in Marsch gesetz. Der General Morzin ist angewiesen, sich mit sammtlichen Kroasten bei Eger zu postiren, und auf den Marsch der am 3. Mat in der Rahe von Forchheim gegen das Gebirg gezogenen und der am 5, in Kemmat eingetrossenen 3000 Mann zählenden kindlichen Rolonne ausmertsfam zu seyn.

26. 68. Graf Gallas an Rönig Ferdinand IIL

Bilfen am 6. Mai. — Meinem vor zwei Stunden an Cor Majeftat abgesenbeten Bericht habe ich jest nachzutragen, das, neueren Meldungen vom 5. Mai vom General Bachts meister Lamboi aus Leitmeriz, des Oberft Bonneval aus Bergs kabit und Oberftlieutenants Desfour aus Lüben zufolge, die Stadt Bausen wirklich dem Feinde am 4. Mai mit Afford überz geben worden ist. Der Oberst Golz habe die Kahnen zurucklassen mussen, und sey vom Feinde die Kemnig estortirt wors den. Die Sachsen sehen sobann von Bausen weiter gegen Bittau

vorgeradt. — Ich habe indef eine hinreichende Truppenzahl in biefe Gegend beordert, welche den Feind aufzuhalten im Stande fenn wird.

#### 27. Oberft Golg an GQ. Graf Gallas.

Marquareborf am 6. Dai. (Bortlich nach bem Driginal.) - Guer Erzelleng thue ich gehorfamift nicht bergen, bag, nache bem mich ber feindt etliche Tage nacheinander, mit vielen Regimentern que Rof, que Baugen umbritten, Entlich ber Churs fürft que Sachsen in Berfohn ben 2. Day mit feiner gangen Armee vor die Stadt gefommen; ba ich bann algbalbt bie noch ftebenben, boch ziemlich weit von ber Stadt abgelegenen fcablichen haußer in der Borftadt angunden lagen; wozu gleich alge baldt bie Stabt an 5 ober 6 unterschiedlichen Orten auch angans gen, Beldes bann, wie bie Burger felbit fagen, nicht burch Die in der Borftatt angegundeten haufer angebrunnen, Die weil ber windt nicht auff die Stadt geftanden, die heufer auch giems lich weit von der Stadtmauer abgelegen (ba bie nechften albereit abgebrochen gemefen), fonbern von Bofen Leuten, unbt Muhts maßentlich von ben Borftabtlern, auß haß, weiln ihre Saufer wegfgebrennet, angeleget worden. Undt ift alfo bie gange ftabt funerhalb 5 Stunden gang abgebrannbt, daß auch nicht ein gewolbe, noch Stall, viel weniger ein bauß, fleben geblieben, und wenn ich nicht die außenwergte vor der Stadt gehabt bette, hette ich entweder mit meinen Soldaten in der Stadt verbrennen, ober ben Bofto quittiren, undt bem Reindt in bie banbe gieben mußen, wie ban febr viel Leute, Dann, Weiber, undt Rinber, verbrunnen, undt in ben Rellern erflicet fennb. Db nun zwar baß Brouianthauß gang fleinern, unbt alle Boben, behrer viel übereinander, mit über bie magen farden Bobnen undt gewölben verfeben, undt mit Gftrich, einer Ellen bid, alle Boben aufgeftrichen, undt Enferne Fenfterladen gehabt, ift felbiges boch and jugleich mit angangen, undt bif auff den Brundt, inwendigt burch gewelb undt boben, aufgebrunnen, alfo, baß auch nicht eine handtuoll mehl übrig geblieben. Und wie wohl ich mit allem Bold zweene, bis auff den britten Tagt, ohne Brobt geblieben, ber meinung, einen guten Accord gu befommen, fo ift boch ber mangel bes Broffants burch bie Burger und Cbels leuthe verrathen worden, bag ich Endlich biefen fpottifchen Accord eingehen, undt mit ben Obergewehr undt Bagagi zwar abgezos gen, doch bie Kenbell und Standarten übergeben, auch in 6 Dos nath wider Chur Sachsen nicht zue bienen, mit allen Bolt fomoren mußen.

- (Die Fortfegung folgt.)

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Gilftes Beft.

In cami autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solont praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebaftenr: 3ob. Bapt. Schels.

Wien, 1845.

Gebruckt bei A. Strauf's fel. Witwe & Sommer.

-(In Rommiffion bei Braumuffer und Seidel.)

•

. . .

# Fortsehung ber militarischen Beitschrift für bas Sahr 1846.

Diese Beitschrift wird im Jahre 1846 nach ihrem bieberigen Blane fortgefeht. Die Branumeragion für ten Jahrgang von zwölf beften (neunzig Bogen), mit mehreren Manen und Rarten, beträgt bei ben t. f. Poft am tern 12 fl. 24 fr., — in allen Buch handlungen Deutschlands 12 fl. Ronv. Mie.

Die Rebatzion erfucht, bie Beftellungen für 1846 batvigft machen au mollen, bamit fie nach benfelben bie Giarte ber Auf-

lage bestimmen toune. -

Für die Berren faiferlich softreichifchen Militars besteht ein herabgesetter Branumerazionspreis mit 5 fl. 36 fr. Konv. Mange, für welchen bieselben, jedoch nur allein bei ber Rebatzion selbst, den Jahrgang 1846 erhalten. Die außerhalb Wien sich besindenden herren Militars tonnen sich entweber mit frantitren Briesen oder durch ihre Regimente genten und andere hiesige Bestellte, an die Redalzion wenden.

Anf mehrmalige Anfragen wird hier bemerft, bag auch bie berren Militarbeamten, fo wie die Rabeten, bie Beit-

forift um ben berabgefesten Breis erhalten.

Beitfdrift 1846 angleich pranumerirt, erhalt ein fechftes

Gremplar frei.

Die herren t. t. Militars, welche ihre Eremplare burch bie Briefpoft zu erhalten wunschen, haben wie bisher, zugleich mit bem Branumerazionsbetrage, auch bas ganzjährige Botto mit 2 fl. 24 fr. R. M., — folglich in Allem acht Gulben Ronv. Munze für ein Gremplar zu entrichten.

Die alteren Jahrgange ber Leitschrift, namtich bie n'eue Auflage ber in vier Banben vereinigten Jahrgange 1811, 1813 und 1813, welche zusammen für einen Jahrgang gesnimtet werden, — dann jeder ber noch vorhandenen Jahrgange bie einschlichstäffig 1843, sind von nun an durch alle Buchhardlungen bis und Auslandes, bei der hiestgen Buchhandlung Brausmüller und Selbel, in einem von 10 fl. Konv. Mänze auffünf Gulben R. M. herabgesetzen Breise zu beziehen.

In ben Jahren 1814, 1815, 1816 und 1817 ift feine

Beitidrift erfcbienen.

Die Jahrgange 1818, 1821 und 1838 find vergriffen. Die Jahrgange 1848, 1844 und 1845 bleiben in dem

Labenpreise von 12 fl. R. DR. -

Die herren f. f. Militars erhalten, bei ber Rebatzion felbft, bie neue Auflage von 1811, 1812 und 1813 zufammen, bann jeben noch vorhandenen alteren Jahrgang von
1811 bis einschlüffig 1842, für 2 fl. 30 fr. R. M., — bei der gleichzeitigen Abnahme von was immer für fün f verschiedenen oder gleichen Jahrgängen von 1811 — 1842 aber jeden berjelsben für 2 fl. R. M.

Der Preis jedes ber Jahrgange 1843, 1844 und 1845 Sleibt für die Gerren f. f. Militars 5 fl. 38 fr. 9 mm – Das fahrweise Inhalteverzeichniß fener alteren Jahrgange ift bem II., IV., V. und VI. hefte 1845 beigebruckt. Ein allgemeines, wiffenschaftlich geordnetes Inhalteverzeichniß schloß ben Jahrgang 1844. Aus bem Lepteren geht hervor, daß bie Beitschrift von 1811 bis 1844 aus ben gesammten Kächern ber militarischen Miffenschaften 1606 Auffahe geliefert hatte, die von 151 Karten und Planen begleitet waren.

Die bisher erichienenen eilf hefte bes Jahrgangs 1845 find von acht Rupferstichen und Lithographien begleitet. Sie enthalten folgende Auffase:

1. Der Feldjug bes Ronigs Ferbinand III. von Ungern und Bohmen 1634 in Deunchland; in einer Reihe gleichzeitiger Driginalichreiben. - 2. Der Feldjug 1704 in Italien. - 3. Der Relbzug 1712 in Spanien und Bortugal. - 4. Die Felbzuge 1713 und 1714 in Ratalonien. - 5. Das Bombardement von Lille 1792. (Mit einem Blane.) - 6. Die Schlacht bei Reress beim am 11. Auguft 1796. (Dit einem Plane.) - 7. Das Gefecht an ber Jiar bei Landebut am 16. April 1809. - 8. Malborghetto. - 9. Das Befecht bei Boara am 8. Dezember 1813. - 10. Der Bug ine Ruftenland und nach Iftrien im Commer 1813. -11. Die Blodabe von Befort 1814. - 12. Die Gefechte ber allitren Sauptarmee bei Tropes vom 3. - 7. Februar 1814. -13. Die Befechte berfelben an ber Seine und Donne vom 8. -13. Februar. - 14. Deren Befechte bom 14. - 17. Februar. - 15. Das Treffen bei Dortereau am 18, Februar, - 16. Die Befechte um Tiopes vom 19. - 25. Rebruar 1814. - 17. überfall auf Sury en Baur am 21. Juli 1815. - 18. Rrieges .frenen aus ber Befchichte bes 48. Linien . Infanterie : Regiments Erzbergog Erneft in ben Felogugen 1813 - 1814 (vier Szenen). . - 19. Wefchichte bes f. f. Sufaren = Regimente Dr. 1 Raifer Rerbinand. - 20. Szenen aus ber Beschichte bes f. f. Gujaren. Regiments Nr. 6 Ronig von Burtemberg (achtzehn Szenen). -21. Szenen aus ber Beichichte bes f. f. Bufaren : Regiments Szefler Dr. 11 in ben Feldjugen 1793 - 1798 (brei Szenen). - 22. Kriegefgenen aus ben Gefdichten verfchiebener anberer f. f. Regimenter (einunbfunfzig Szenen). - 23. Grinnerungen an ben f. f. Generalmajor in ber Artillerie Joseph Freiheren von Smola. — 24. Biographifche Stige bes f, f. &W216. Emerich Freiherrn von Bafonni. - 25. 3bealifirte Befleibung eines Infanteriften im Allgemeinen; ohne Bezug auf irgent eine Armee. (Mit Abbildungen.) - 26. Anfichten über Infanteries Maffenübungen. (Mit brei Rupfertafeln.) - 27. Die Leiftungen ber öftreichifden militarifden Beitfdrift von 1808 bis 1845. -28. über Truppenübungen im Frieden, - 29. über Schonung ber Streitfraft. - 30. Berfuch über bie Ausbauer ber f. f. Ram: merbuchfen. - 31. Uber bie Arrieregarben. - 38. Das Bes theilen ber Diftangen mit Dagftaben gegen Eruppen. (Dit r Abbildung.) - 33. Siebzehn Anzeigen militarifcher Berte Rarten. - 34. Die monatlichen Berfonalveranberungen ber Armee. -

## Der Paß von Malborghetto.

(Brudfade eines Briefes an einen Freunb.)

Bon Unton Pannafd, f. f. Oberftlieutenant.

Udine 1821.

Empfange über bie norischen Alpen meinen ersten Gruß aus Italien!

3ch murbe bie gange Gebirgesftrede in biefem Schreiben übersprungen haben, gabe es nicht einen Punkt, ber Dir gewiß, wie jedem Rrieger unferes Baterlandes, beilig ift. 3ch meine ben Pag von Malborabetto, welcher in bem unvergeflichen Jahre 1809, wie Du weißt, von bem gefeierten Belben, Sauptmann Benfel, mit einem Sauflein von 200 Mann, vier Lage lang gegen bas gange feinbliche Beer vertheibigt wurde. Bei biefer geweihten Stelle fonnte ich nicht gleichgiltig vorübergieben; ich hielt an, und fprach in bem Saufe eines Farbers ein, welcher jum Theil Augenzeuge jenes beroifchen Rampfes war. Der Mann erglubte, als wir auf Senfel, beffen Bebeine in bem Barten bes bortigen Pfarrers ruben, ju fprechen tamen. 3ch batte Manches über biefen militarifchen Duntt gelefen, und mich lange fcon mit jener Bertheibigung vertraut gemacht; aber wie gang andere fühlt fiche an Ort und

١

Raffer Ferdinand buf. Reg. Rt. 1.

Cfasgun, Frang, Obl., z. 2. Rittm. Cferen von Ragn- Ajth, Stephan, Ml., z. Obl. Solms-Wildenfels, Magnus Graf, z. Ul., v. Rad. b. Raifer Ferdinand Kür. R. Czerminsti, Stanislaus: z. Ul., v. Rad. b. Raifer Kerdinand Uhl. R.

E. D. Joseph Dus. Reg. Mr. 2. Papp, Rarl von, 2. Kittm., 3. 1. Rittm. Katskovice de Daruvár, Johann, Abl., 3. 2. Rittm. Ulbrecht, Gottfried, M., 3. Obl. Hollosy, Joseph von, Kad., 3. Ul.

G. S. Ferdinand Suf. Reg. Rr. 3. Grueber, Ramillo Bar., 2. Rittm., z. 1. Rittm. Gromann, Eduard, Obl., z. 2. Rittm. Mettwal, Jatob, Ul., z. Obl. Waldein, Ernft Graf, z. Ul. ernannt.

Alexander Großfürft von Rugland Bus. Reg. Rr. 4.

Bothmer, Albin Bar., Ul., 3. Obl. Grenso, Julius, Grobolsti, Ladisl. von, Rad., 3. Uls.

Ronig von Preußen Suf. Reg. Rr. 10. Reiter, Georg, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Beraun Edler von Riefenau, Franz, Obl.,z. 2. Rittm. Huszar, Alois, Ul., z. Obl.

Palatinal Sus. Reg. Rr. 12.
Sreter von Szanda, Ludwig, Obl., z. 2. Rittm.
Roffuth von Udvard, Alexander,
Latinovics de Borsod, Ladislaus,
Hollán, Sugo, Rad., z. Ul.

Fürft Schwarzenberg Uhl. Reg. Rr. 2. Bertwed, Morig, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Boltstey, Daniel von, Obl., 3. 2. Rittm.

Generalquartiermeifterftab. Scubiefr, Anton, j. Obl., v. Ul. 1. Geb. Rl. b. Rinsty J. R. John, Frang, 4. Obl., v. Ul. 1. Geb. Al. h. C. h. Frang Rari J. R.

#### Pionnier-Rorps.

Regeln, Rarl von, Ul. 2. Geb. Kl., g. Ml. 1. Geb. Rl. Pollmann, Ignas, Feldw., j. Ul. 2. Geb. Rl.

#### Marine-Genie-Rerps.

Chiavacci, Wladimir, Kapl., 3. wiell. Hytm. Ponti, Joseph, Obl., 3. Rapl.

Militar - Juhrmefens - Rorps.

Gabert, Wengel, j. 2. Rittm., v. Obl. b. Fürft Liedtenftein Chev. Leg. R.

Beroneser Monture-Stonomie-Rommission. Tapp Edler von Tappenburg, Union, Obl. v, Roubelta J. R., g. t. ausero.

Plat : Rommando in Bien.

Bernefing, Georg Coler von, Plat - Optm. g. Gras, q. t. anbero.

Plag-Rommando ju Grag.

Fifcher, Bilhelm von, j. Plag. Spim., v. Spim. im Denf. Stand.

Transports-Sammelhaus-Rommando zu. Grāh

Rallina, Jgnag, 1. Rittm. von Jgnag harbegg Rur. R., g. Rommandanten.

### Pensionirungen.

Erabucco, Johann Anton, Spim. v. Pring Bobenlobe 3. R.

Schmitt von Gifenegg, Joseph, Sptm. v. herzog von Lucca 3. R.

Went, Karl Erneft, Sptm. v. Piret J. R. Schoberlechner, Frang, Sptm. v. Leiningen J. R. Soowaldsti, Inlins, Sptm. v. Mariaffy J. R. Aling, Frang, Sptm. v. Ottochaner Gr. J. R.

Cfatth, Endw. von, Sptm. v. 1. Wallachischen Gr. J. R. Zahradnit, Bingenz, Hotm. v. 10. Jäg. Bat.
Buirette von Delefeld, Friedr. Franz Rarl Bar.,
1. Rittm. v. Großherzog von Toskana Drag. R.
Mukits, Paul, 1. Rittm. v. E. H. Joseph Hus. R.
Grill Edler von Warimfeld, Alois, 1. Rittm. v.
E. H. Ferdinand Hus. R.
Arnold, Johann, Plat. Hotm. b. Wiener Plat. Rommando.
Sebök, Stevhan von, Rapl. v. E. H. Franz Ferdinand
d'Este J. R.
Manna, Joseph Nobile de, Obl. v. Rreß Chev. Leg. R.
Suchanek, Johann, Ul. 1. Geb. Kl. v. Wocher J. R.
Sertich, Lukas Franz, Ul. 1. Geb. Kl. v. Piret J. R.
Jedrigoni von Eichenstadt, Armand Ritter, Ul. 1.
Geb. Kl. b. Sivkovich J. R.
Du Brons, Rochus, Wills. 1. Geb. Kl. v. Fürstenwärs
Gheltof, Joseph, J. ther J. R.
Mehner, Georg, Ul. 1. Geb. Kl. v. Turszen J. R.
Kornya de Bajesd., Joseph, Ul. 1. Geb. Kl. v. Lukzel

# Quittirungen.

Blacas, Louis Berzog, 2. Rittm. v. Großherzog von Toskana Drag. R.
Sendling, Rarl, Obl. v. E. H. Rarl J. R.
Görgen de Topporcz, Arthur, Obl. v. Palatinal Hus.
Düpenrour, Amable Graf, Ul. v. Fürst Liechtenstein Chev. Leg. R.
Gretton, Georg von, Ul. v. Alexander Großfürst von Rusland Hus. R.
Bethlen, Olivier Graf, Ul. v. Fürst Reuß Hus. R.
Prenner, Ferdinand, Ul. 1. Geb. Rl. v. Pionnier-Rorps.
Beith, Adalbert, Ul. 2. Geb. Rl. v. Rinsty J. R.

### Berftorbene.

Bacearia, Dominit von, Maj. und Plate-Kommandant zu Budua. Lefevre, Johann, Sptim. v. G. H. Ludwig J. R. Köppel, Friedrich, Rapl. v. Rhevenhüller J. R. Hubay, Dioniside von, 2. Rittm. v. Palatinal Sul. R. Winkler von Böllig, Michael, Obs. v. Sapnau J. R.

#### IX.

Der Feldzug des Königs Ferdinand III. von Ungern und Böhmen 1634 in Deutschland.

In einer Reihe gleichzeitiger Schreiben.

(Fertfegung.)

25. 68. Graf Gallas an Ronig Jerdinand III.

Dilfen ben 6. Dai. — Rach neueren Gerüchten foll zwar ein Theil von Baugen verbrannt fenn, aber die Stadt fic bennoch balten. Runbicafter aus Dresben berichten, bag ber Rurfurft von Sachien in Berfon mit achtzebn Stud Beichus vor Baus Ben gezogen fen, um fich biefer Stadt ju bemachtigen. Das brandenburgifde Gilfstorpe foll nach Schleften bestimmt feyn, und die Sachfen wollen Letteres burch eine Diverfion gegen Beitmerit unterftuten. Um biefen Anschlagen vorzubeugen, habe ich ben General : Bachtmeifter Lamboi mit feinem eigenen und ben Regimentern Bredow, Bifingen und hatfeld, bann einem Regimente Kroaten, ju bem Feldmarfchall Rolloredo gegen Bittau beorbert, die auf ben Terzfaifchen und friedlanbifchen Gutern gelegenen Truppen gegen Leitmerig in Rarich gefest. Der General Morgin ift angewiesen, fich mit fammtlichen Kroas ten bei Eger zu pofiren, und auf ben Darich ber am 3. Dai in ber Rahe von Forchheim gegen bas Gebirg gezogenen unb ber am 5. in Remmat eingetroffenen 3000 Mann gablenben feindlichen Rolonne aufmertfam ju feyn.

26. G 2. Graf Gallas an König Ferdinand IIL

Bilfen am 6. Mai. — Meinem vor zwei Stunden an Euer Majeftat abgesenbeten Bericht habe ich jest nachzutragen, daß, neueren Meldungen vom 5. Mai vom General Machte meifter Lamboi aus Leitmerig, des Oberft Bonneval aus Bergs fladt und Oberftieutenants Dessour aus Lucen zusolge, die Stadt Baugen wirklich dem Feinde am 4. Mai mit Afford übergeben worben ift. Der Oberft Golz habe die Fahnen zurucklassen muffen, und seh vom Feinde bis Kemnig estortiet wors ben. Die Sachsen sehen sodann von Baugen weiter gegen Zittau

vorgeradt. — Ich habe indef eine hinreichende Eruppenzahl in biefe Gegend beordert, welche den Feind aufzuhalten im Stande fenn wird.

#### 27. Oberft Gol; an G 2. Graf Gallas.

Marguareborf am 6. Dai. (Bortlich nach bem Driginal.) — Euer Erzellenz thue ich gehorsamist nicht bergen, daß, nachs bem mich ber feindt etliche Tage nacheinander, mit vielen Regimentern que Ros, que Baugen umbritten, Entlich ber Chursfurft que Sachfen in Betfohn ben 2. Dan mit feiner gangen Armee por bie Stadt gefommen; ba ich bann algbalbt bie noch ftebenben , boch ziemlich weit von ber Stadt abgelegenen fcabs lichen haußer in ber Borftadt anzunden lagen; wozu gleich alfe balbt bie Stadt an 5 ober 6 unterschiedlichen Orten auch angans gen, Beldes bann, wie die Burger felbit fagen, nicht burch bie in ber Borftatt angezundeten haufer angebrunnen, die weil ber windt nicht auff die Stadt geftanden, die heufer auch giems lich weit von der Stadtmauer abgelegen (ba bie nechften albereit abgebrochen gemefen), fondern von Bofen Leuten, undt Muhts magentlich von ben Borftabtlern , auß haß , weiln ihre Baufer wegfgebrennet, angeleget worden. Undt ift alfo bie gange fabt finnerhalb 5 Stunden gang abgebrannbt, daß auch nicht ein gewolbe, noch Stall, viel weniger ein hauß, fteben geblieben, und wenn ich nicht die außenwergte vor ber Stadt gehabt bette, bette ich entweder mit meinen Soldaten in ber Stadt verbrens nen, ober ben Bofto quittiren, unbt bem Feindt in bie hande gieben mußen, wie ban fehr viel Leute, Mann, Weiber, unbt Rinder, verbrunnen, undt in ben Rellern erflidet fennb. Db nun zwar bag Broulanthaus gang fteinern, unbt alle Boben, behrer viel übereinander, mit über die maßen farden Bobnen undt gewolben verfeben, undt mit Gftrich, einer Ellen bid, alle Boben aufgeftricen, undt Epferne Fenfterladen gehabt, ift felbiges boch and zugleich mit angangen, undt bif auff ben Grunbt, inwendigt burch gewelb undt boden, aufgebrunnen, alfo, baß auch nicht eine handtuoll mehl übrig geblieben. Und wie wohl ich mit allem Bold zweene, bif auff ben britten Tagt, ohne Brodt geblieben, ber meinung, einen guten Accord gu befommen, fo ift boch ber mangel bes Proftants burch die Burger und Ebels leuthe verrathen worden, baß ich Endlich biefen fpottischen Accord eingehen, undt mit ben Dbergewehr undt Bagagi gwar abgezos gen, doch bie Fenbell und Standarten übergeben, auch in 6 Dos nath wiber Chur Sachfen nicht que bienen, mit allen Bolt fomoren mußen.

a (Die Fortfegung folgt.)

# Destreichische militärische

Gilftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitude et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redaftenr: Joh. Bapt. Schels.

### Wien, 1845.

Gebruckt bei A. Strauf's fel. Witwe & Sommer.

(In Rommiffion bei Braumuffer und Seidel.)

Das fahrweise Inhaltsverzeich Jahrgange ift bem II., IV., V. und VI. Gefts Ein allgemeines, wiffenfchaftlich Inhaltsverzeichniß schloß ben Jahrgang Lepteren geht hervor, daß die Zeitschrift von Iben gesammten Fächern ber militärischen Wi Auffahe geliefert hatte, die von 151 Katbegleitet waren.

Die bisher erichienenen eilf hefte bes find von acht Rupferstichen und Lithographi enthalten folgende Auffage:

1. Der Feldqua bes Ronige Ferbinanb und Bohmen 1634 in Deunchland; in einer R Driginalidreiben. - 2. Der Belbjug 1704 in Stalien. - 8: Der Relbzug 1712 in Spanien und Bortugal. - 4. Die Felbzuge 1713 und 1714 in Ratalonien. — 5. Das Bombarbement von Lille 1792. (Mit einem Blane.) — 6. Die Schlacht bei Reress beim am 11. August 1796. (Dit einem Plane.) - 7. Das Befecht an ber 3far bei ganbehut am 16. April 1809. - 8. Malborghetto. - 9. Das Befecht bei Boara am 8. Dezeinber 1813. - 10. Der Bug ine Ruftenland und nach Iftrien im Commer 1813. -11. Die Blodabe von Befort 1814. — 12. Die Befechte ber allitren hauptarmee bei Tropes vom 3. - 7. Februar 1814. -13. Die Befechte berfelben an ber Seine und Donne vom 8. -13. Februar. - 14. Deren Befechte vom 14. - 17. Februar. - 15. Das Treffen bei Mortereau am 18. Februar. - 16. Die Befechte um Topes vom 19. - 25. Februar 1814. - 17. überfall auf Sury en Baur am 21. Juli 1815. - 18. Rriege: .frenen aus ber Beidichte bes 48. Linien : Infanterie = Regimeuts Ergbergog Erneft in den Felogugen 1813 - 1814 (vier Szenen). - 19. Wefchichte bes f. f. Sufaren = Regimente Rr. 1 Raifer Rerbinand. - 20. Sienen aus der Beschichte bes f. f. Sujarens Regimente Rr. 6 Ronig von Burtemberg (achtzehn Szenen). -21. Szenen ans ber Beichichte bes f. f. Bufaren = Regiments Szefler Dr. 11 in ben gelbjugen 1793 - 1798 (brei Szenen). - 22. Rriegeigenen aus ben Befdichten verfchiebener anberer f. f. Regimenter (einundfünfzig Szenen). - 23. Erinnerungen an ben f. f. Generalmajor in ber Artillerie Jofeph Freiheren von Smola. — 24. Biographifche Sfige bes f. f. &WEts. Emerich Freiherrn von Bafonpi. - 25. Ibealifirte Befleibung eines Infanteriften im Allgemeinen; ohne Bezug auf irgend eine Armee. (Dit Abbildungen.) - 26. Anfichten über Infanteries Baffenübungen. (Mit brei Rupfertafeln.) - 27. Die Leiftungen ber bitreicifchen militarifchen Beitidrift von 1808 bie 1845. -28. Uber Truppenübungen im Frieden. - 29. Uber Schonung ber Streitfraft. - 30. Berfuch über bie Ausbauer ber f. f. Ram: merbuchfen. - 31. Uber bie Arrieregarben. - 38. Das Beurtheilen ber Diftangen mit Dafftaben gegen Eruppen. (Mit einer Abbildung.) - 33. Siebzehn Anzeigen militarifcher Berfe und Rarten. - 34. Die monatlichen Berfonalveranberungen ber I. f. Armee. -

Der Paß von Malborghetto.

Bon Unton Pannafd, f. f. Oberftlieutenant.

11dine 1821.

Empfange über bie norischen Alpen meinen ersten Gruß : aus Italien!

3ch murbe bie gange Bebirgestrecke in biefem Schreiben überfprungen baben, gabe es nicht einen Dunet, ber Dir gewiß, wie jedem Rrieger unferes Baterlandes, beilig ift. Ich meine ben Pag von Malborgbetto, welcher in bem unvergeflichen Jahre 1809. wie Du weißt, von bem gefeierten Belben, Sauptmann Benfel, mit einem Sauflein von 200 Mann, vier Lage lang gegen bas gange feindliche Beer vertheibigt murbe. Bei biefer geweibten Stelle konnte ich nicht gleichgiltig vorübergieben; ich hielt an, und fprach in bem Saufe eines Farbers ein, welcher jum Theil Augengeuge jenes beroifden Kampfes mar. Der Mann erglubte, als wir auf Benfel, beffen Bebeine in bem Garten bes bortigen Pfarrers ruben, ju fprechen tamen. 3ch batte Manches über biefen militarifchen Duntt gelefen, und mich lange icon mit jener Bertheibigung vertraut gemacht; aber wie gang anders fublt fiche an Ort und

Stelle selbst! — Ich ließ mir von bem Farber, der trot dem gewaltigsten Regen nicht von meiner Seite wich, die bedeutendsten Punkte, vorzüglich jene Sobe zeigen, von welcher die Feinde das Blockhaus beschoffen; besgleichen den Ort, wo sich die sogenannte Wiesenbatterie befand, wo Hensel, nach immer erneuerten, fruchtlosen Stürmen der Feinde, von einer Flintenkugel in das Haupt getroffen, sank; doch selbst in seinem Blute liegend, noch seine Leute ermuthigte; die endlich die Stürmenden, von dem langen Widerstande gereizt, in Wuth und Rache versetzt, den ruhmbekränzten Helben mit ihren Gewehrkolben erschlugen.

Nur Wenige überlebten ben Fall ihres hauptmanns; doch auch diese sollten auf Befehl des franzesischen Generals erschossen werden. Schon hatte man sie
zur Sterbstelle gebracht; schon sollte das Todeszeichen
ersolgen; — da kam der Bizekönig Beauharnais, und
wendete sich zu dem Oberseuerwerker Rauch, der unter
ben Gesangenen sich befand. — "Widersinnig," —
sagte er, — "war euere Vertheidigung; im
heutigen Sturm allein verlor ich 1300
Mann. Wie konnte eine so kleine Schar
gegen ein ganzes heer tropen?" —

""Bir bachten nur an unfere Pflicht!""
— antwortete Rauch; und ber Bigetonig, ergriffen von biefer kargen, aber treffenden Antwort, begnabigte ben kleinen Gelbenrest.

Man lobte diesen Jug, und pries die Milbe; boch Schmach und Schande mare ihm geworben, hatte er biese lacebamonische Großthat, wenn auch am Feinde, nicht zu ehren gewußt.

Benfel fowohl als Sauptmann Rupta, ber gleich

bem Erfteren fich biefen Beihetod erbeten hatte, und welcher unter mehr als breifig Bajonnettstichen gefunten mar, wurden auf bas Feierlichste vom Feinde zu Grabe getragen.

Malborghetto und Prediel, wo derfelbe Fall unter bem Kommando bes Sauptmanns Sermann fich ergab, werben als so theuergewordene militärische Punkte in der öftreichischen Kriegsgeschichte ewig ihren Plat finden. — Malborg hetto und Prediel sind die Inschriften, die Orte selbst aber die Denksteine unserer Selben. \*)

Das t. t. Ingenieur - Rorps, welchem die beiden jungen helben angehörten, hat durch die Stiftung zweier Plate in der Ingenieur - Alademie für Offiziersfohne diefes Rorps (unter der Benennung "herm ann heufel'sche Stiftung") die Erinnerung an diese herrlichen Kriegsthaten auf die wurdigste Weise geichert. —

#### IL.

# über die Führung einer Arrieregarde.

Die Führung einer Arrieregarde gehört zu ben schwierigsten Aufgaben kriegerischer Thätigkeit, besonders nach
einer verlornen Schlacht, wenn ein unternehmender Gegeter alle Vortheile des durch den siegreichen Kampf
gewonnenen materiellen und moralischen Übergewichts
mit Ernst, Kenntniß und Thatkraft zu erringen strebt.
In solchen Lagen wird die Arrieregarde oft (je nach dem
Grade des erlittenen Verlustes) zum rettenden Schilbe
ber Armee, bewahrt sie vor völliger Zertrümmerung,
gibt ihr Gelegenheit, die in Verwirrung gebrachten Elemente ihres Bestandes wieder zu ordnen, an Kraft allmälig zu gewinnen, und sich badurch zu neuem Widerstande und zu neuen Hoffnungen zu befähigen.

Die eigenthümliche Schwierigkeit einer folden Aufgabe bedingt von Demjenigen, dem sie gegeben wird, nicht nur die umfaffende Kenntniß und Würdigung berselben, sondern auch einen solchen Verein von Einsicht und Muth, der den vielen, weiter unten näher besprochenen, ungunstigen und im Falle ihrer Nichtbeachtung leicht verderblich einwirkenden Seiten seiner Aufgabe gewachsen sein muß. Sie seht von ihm sowohl als von seiner Truppe jene ausopfernde Singebung und Gelbstverläugnung

voraus, die felbst da auszuharren vermag, wo die Ausficht auf glanzenden Erfolg geringer ist, und die Mithulfe jener moralischen Erhebung fehlt, die jeder mit
Siegeshoffnung unternommene Angriff erzeugt.

Jene militärische Tugend, die ihre Quelle einzig nur in dem Gemuthe findet, die jum Theil eine Eigenschaft des Temperamentes ist, jum Theil aber auch durch beharrliche Übung erreicht werden kann, bleibt freilich jeder Theorie entrückt. Was jedoch die, eben so nöthige, kriegerische Intelligenz betrifft, da wird die Wissenschaft, so weit sie es vermag, ihre helsende Hand bieten, und durch die Bestimmung der zweckmäßigsten Form des Handelns die Verbindung beider Kräfte (Geist und Muth) fruchtbringend vermitteln.

In wie weit wird jedoch die Theorie bier ausreichen, - bier, wo der Erfolg weniger als anderwarts von den berechenbaren gaktoren bes Rrieges abbangig, mo fo viele moralifche Großen thatig, bie fich ihrer Natur nach jebem Ralful entziehen? - Die Frage ift wichtig, weil fie über die Möglichteit einer erschopfenden Cebre abfprechen wirb. - Es ift bekannt, bag ber Rrieg teine Bieberbolung feiner Erfcheinungen liebt ; bag er nirgend etwas Feststebendes und Absolutes zeigt, welches fic burch ben gangen, ungeheuern Bechfel ber Berhaltniffe gleich bliebe, und bas ber Berftand gleich jenem Faben ber Mothe gebrauchen tonnte, um aus ben Irrgangen widerfprechenber und jahllofer Erfahrungefate bie belle Region eines wohlbegrundeten, widerfpruchsfreien Op-. ftems ju gewinnen. Unter folder Borausfegung murbe bie Rriegführung aufhoren, eine Runft ju fenn und ber Rrieg felbft zu einem mechanischen Apparate werben, beffen Birtung teiner Ungewißheit unterliegt. - Diefe allgemeine Schwierigkeit einer Theorie des Krieges wird uns nothwendig auch auf bem Felde begegnen, das wir zu betreten gedenken; einem Felde, dessen Eigenthumlichteit unsere Ausgabe keineswegs erleichtern, sondern ersichweren wird, weil hier die spezisische Bedeutung der moralischen Potenzen steigt, die, als der Meffung unzugängig, aller Berechnung entschlüpfen. Die größere Berantwortlichkeit des Arrieregarde-Chefs, der höhere Werth der Zeit, der gesunkene Muth seines Korps, die erhöhte kriegerische Stimmung des Keindes, die bemoralisirende Wirkung des Rückzugs, u. dgl. m., das sind die Hauptmomente, welche eben so bedingend auf die Führung der Nachhut einwirken, als sie die Zeichnung einer sesten Norm für solchen Zweck erschweren.

Möge bemnach dieser Versuch so aufgenommen werden wie er gegeben ward, nämlich nicht als ein Lehrgebäube, sondern als ein anspruchsloses Streben, die Aufmerksamkeit des Lesers auf einen wichtigen Theil der Kriegslehre zu lenken, und die ganze Schwierigkeit eines Gegenstandes zu zeigen, der eben jener Schwierigkeit wegen ein reifliches Nachdenken so sehr verdient.

Die Grundfage, nach welchen bie Führung einer Arrieregarde einzuleiten ift, werden im Allgemeinen aus ber Summe jener Umftande zu entwickeln fenn, welche nachtheilig und vortheilhaft auf dieselbe einwirken. Die hieraus hervorgehende Lehre wird sonach die Urt anzuzeigen versuchen, wie jene zu vermeiden, diese aber hervorzurufen, oder, im Falle sie von selbst sich bieten, zu benützen senn werden.

Die Babl ber nachtheilig einwirkenden Umftande ift groß. Diefelben find:

- a) Beftiges Nachbrangen bes verfolgenden Feindes.
- b) Offener und undurchschnittener Terran, welcher jenem Drangen tein naturliches hinderniß in den Beg legt.
- 6) Die für die Nachhut ungleich größere Gefährlichteit einer feindlichen Umgebung.
- d) Die beschränkte Freiheit in Beziehung auf Raum und Beit.
- o) Die verminderte Möglichkeit einer Unterstützung von Seiten bes immer mehr fich entfernenden Sauptstirers im Falle eines ernsthaften Bedranquiffes.
- f) Das Sinten bes moralischen Elements in ber eigenen Eruppe und die Steigerung besselben in ber feindlichen.

Der gunftig wirkenden Umftande gibt es nur zwei. Gie beißen :

- 4) Dedenber und burchichnittener Terran, und
- b) bie taktische Überlegenheit ber Defensive unter Einwirkung bes vorigen Umstandes, begünstigt durch bie wahrend bes Rudmarsches leicht zu erwerbende Terran-kenntniß, jedoch burch die weiter oben angedeuteten nachtheiligen Ginflusse vielfach beengt und paralisirt.

Mus biefen Pramiffen laffen fich nachfolgenbe Betrachtungen und Grundfage ableiten:

I. Die mit jedem erzwungenen Rückzuge, besons bers aber nach einer verlorenen Schlacht, eintretende physische und moralische Erschöpfung, und die unter solschen Berhältniffen zuweilen statt findende unregelmäßige und ungenügende Verpflegung, welche in roben Gemüthern nur zu leicht die Furcht vor ben Banden der Disziplin verscheucht, und zur Gelbsthilfe und Verfolgung egoitischer Zwecke verleitet, macht einestheils die kräfe

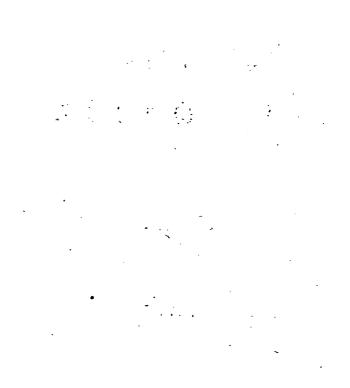

•

## Fortsehung ber militarischen Beitschrift' für bas Sahr 1846.

Diefe Beitschrift wird im Sabre 1846 nach ihrem bisberigen Blane forigefest. Die Branum eragion für ben Sahrgang won zwölf Geften (neunzig Bogen), mit mehreren Rlanen und Rarten, beträgt bei ben f. t. Poftamtern 12 fl. 24 fr., — in allen Buch handlungen Deutschlands 12 fl. Ronv. Mze.

Die Redaktion erfucht, die Bestellungen für 1846 batbigst machen zu wollen, bamit fie nach benfelben die Starte ber Auf-

lage bestimmen fonne. -

Für die Perren faiferlich = öftreichifchen Militars besteht ein herabgesetzer Branumerazionspreis mit 5 fl. 36 fr. Ronv. Münze, für welchen dieselben, jedoch nur allein bei der Redafzion felbst, den Jahrgang 1846 erhalten. Die außerhalb Wien sich besindenden herren Militärs fonnen sich entweder mit frankirten Briesen oder durch ihre Regiments Agenten und andere hiesige Bestellte, an die Redaszion wenden.

Auf mehrmalige Anfragen wird hier bemerkt, bag auch bie Gerren Militarbeamten, fo wie die Rabeten, bie Beit-

forift um ben berabgefesten Breis erhalten.

Jebes Lobliche Regiment, welches funf Eremplare ber Beiticorift 1846 gugleich pranumerirt, erhalt ein fechftes

Eremplar frei.

Die herren f. f. Militars, welche ihre Eremplare burch ble Briefpoft zu erhalten munichen, haben wie bisher, zugleich mit bem Branumerazionsbetrage, auch bas ganzjahrige Borto mit 2 fl. 24 fr. R. M., — folglich in Allem acht Gulben Ronv. Munze für ein Eremplar zu entrichten.

Die alteren Jahrgange ber Beitschrift, namlich bie neue Auflage ber in vier Banben vereinigten Jahrgange 1811, 1812 und 1813, welche zusammen für einen Jahrgang gerrechnet werben, — bann jeber ber noch vorhanbenen Jahrgange bis einschliftig 1842, sind von nun an durch alle Buchhardlungen bes In: und Austandes, bei ber hiefigen Buchhandlung Brausmüller und Seibel, in einem von 10 fl. Konv. Munge auffünf Gulben R. M. herabgesetten Breise zu beziehen.

In ben Jahren 1814, 1815, 1816 und 1817 ift feine

Beitfdrift erfchienen.

Die Jahrgange 1818, 1821 und 1833 find vergriffen.

Die Jahrgange 1843, 1844 und 1845 bleiben in dem Labenpreise von 12 fl. R. M.

Die herren f. f. Militars erhalten, bei ber Rebalsjion felbft, bie neue Auslage von 1811, 1812 und 1813 zusammen, dann jeden noch vorhandenen älteren Jahrgang von 1811 bis einschlüffig 1842, für 2 fl. 30 fr. R. M., — bei ber gleichzeitigen Abnahme von was immer für fün f verschiedenen oder gleichen Jahrgangen von 1811 — 1842 aber jeden berfelben für 2 fl. R. M.

Der Preis jebes ber Jahrgange 1843, 1844 und 18 bleibt für die herren f. f. Militare 5 fl. 36 fr. R. M.

tigste Handhabung von Ordnung und Disziplin, und anderntheils nur die Wahl der erprobtesten Truppen dem Oberfeldherrn zur Pflicht. Ist indeß zur Bemahrung der Disziplin eine angemessene Strenge das zunächst liegende Mittel, so wird dennoch der einsichtsvollere Führer durch die angelegentlichste Sorge für die materiellen Bedürfnisse seiner Truppe dem Hauptanlasse zur Unordnung und Indisziplin sehr wirksam begegnen. Nur unter die ser Bedingung wird er ihre Kraft bewahren, und in ihr immer ein taugliches Werkzeug zur Erfüllung seines Willens sinden.

II. Nicht minder wichtig ist die Frage über die Stärke und Zusammensetzung der Arrieregarde. Sängt auch die Entscheidung hierüber selten von Demjenigen ab, der ihr Führer werden soll, so mag dennoch eine kleine Abschweisung über diese Frage hier billig ihre Stelle sinden. — Für die zweckgemäße Zusammensetzung der Arrieregarde und die Bestimmung ihrer Stärke erscheinen die Beschaffenheit des Terräns, durch welchen der Rückzug geht, der Zustand und die Stärke des Heeres nach dem erlittenen Schlage, und die hieraus gewöhnlich resultirende Thatkraft des Feindes als bestimmende Größen.

Die Searte ber Arrieregarde hangt im Allgemeinen von der Starke der Rolonne ab, deren rückgangige Bewegung sie beden soll, so wie nicht minder von dem Grade ihrer Beweglichkeit. Jedermann weiß, wie sehr die Schwierigkeit, einen gegebenen Raum in einer gegebenen Beit zu durchschreiten, mit der Größe der Rolonne wächst. Ja es wird endlich das aus ihrer Wergröferung entspringende Hemmiß in den meisten Fällen so groß werden, daß die hinterlegung des gegebenen

Mugenraumes prattifc gang unmöglich ift. Sieraus, mb aus ber Leichtigfeit, mit ber die feindlichen Rolonnenfpigen vormarts fich ju bewegen im Stanbe find, ergibt fic ber erfte Grund fur eine angemeffene, bas beißt, mit ber lange ber zu beckenben Rolonne in richtigem Berbaltniffe ftebenbe Berftartung ber Machbut, bie ba trachten muß, bas burch ben Marich entstebenbe Beitverfaumniß unschädlich zu machen. Gin zweiter Grund für ihre Berftartung ermachft aus ber größeren ober geringeren Abnahme ber materiellen und moralifden Streittraft bes Beeres. Gine an Kraft und Muth noch ungeidmachte, aber burch bie vorwaltenden ftrategifden Berbaltniffe jum Umtehren genothigte Urmee, die in jedem Momente bem nachbringenben Feinde durch ein Eraftvolles Entgegentreten ju zeigen vermag, bag es gefahrlich fen, ihrer noch ungebeugten Dachtfulle zu vergeffen, - wird bes Schutes ihrer Arrieregarde viel weniger bedürfen, als eine andere, die etwa durch eine große Rieberlage bie Babigteit ju neuem Rampfe verlor. Für biefe Lettere ift eine muthige Arrieregarbe bie Burgicaft ibrer ferneren Eriften; und die außerfte Berftartung berfelben (inner ben vernunftgemäßen Grengen) ein unbedingtes Befet,

Diefes Befet wird jedoch in der nothigen Rucficht auf ben 3med des Ruchzugs, felbst in dem angedeuteten außersten Falle, eine bestimmte Begrenzung finden.

Im Allgemeinen wird ber Rudzug entweder burch bie brobende Gefahr eines verderblichen Kampfes, oder burch den Kampf felbst, bas heißt, entweder durch stratez gifche oder taktische Gründe motivirt. Im ersten Falle hat ein Theil der feindlichen Streitkraft eine gefährliche, durch keine unserer Gegenanstalten mehr zu begegnende

Richtung. In folder Lage tritt bie Armee ben Rudpa mit ungeschmalerter Rraft an, und fest ibn bis ju jenen Punkte fort, mo bie Befahrlichkeit jenes feindlichen Cle ments aufgebort bat. Bon biefer Urt mar ber Ruding Moreaus 1796, bes Ergbergogs Karl 1805, bes Erg berzogs Johann 1809, u. a. m. - Im zweiten galle geschieht ber Rudgug aus bem Grunde bes im Rampfe verlorenen Gleichgewichtes und ber baraus folgenden Unmöglichkeit eines ferneren Biberftanbes. Es gebt all bann ber Rudzug ben eigenen Bilfsquellen entgegen, und findet, theoretifch gebacht, fein Ende auf jenem Punkte, mo fic bas Gleichgewicht zwischen beiden Mr meen wieder bergeftellt baben wird. - In biefem gwei ten galle, welcher ber vorzüglich zu befprechende ift, ba er die eigenthumliche Bichtigkeit ber Urrieregarbe beutlicher zeigt, geht ber nachfte 3med bes Ruckzugs babin, fich ben' burch bie eigene Ochmache ungleich gefahrliche ren und darum gemöhnlich mit aller Rraft geführten Ochlagen bes Feindes ju entziehen, um die jur Erholung bes Beeres in mehrfacher Beziehung nothige Beit und Rube ju geminnen.

Eine allzu bedeutende Berftärkung ber nachbut, die unter immerwährenden Kämpfen auf jede Gelegenheit zu eigener Erholung verzichten muß, wurde jedoch 
biesen Zweck großentheils verfehlen machen. Indeffen 
kann die Bestimmung eines Maximums nicht nach einer 
allgemeinen Proporzion geschehen; da geringere Korps 
burch einen gewissen Theil ihrer Stärke nicht in bemselben Grade sich gesichert sehen werden, als eine größere 
Urmee durch die Detaschirung eines verhältnismäßig eben 
so großen Theils ihrer Kraft. Dieser Unterschied geht 
ohne Zweisel aus ber mit dem Bachsthum ber numeri-

ĭ

ingenden Fällen eine aus acht Bataillons bestehende iringenden Fällen eine aus acht Bataillons bestehende irigade, ohne Anstand zwei oder drei Bataillone ir Nachhut bestimmen wird, so mußte dagegen die Afcheidung des dritten Theiles einer aus 300,000 Mann jestehenden Armee zu gleichem Zweite als widersinnig erschenen. Es wird sich daher, unter sonst gleichen Berhältnissen, die Größe der Arrieregarde nach der Große des Hauptkörpers richten. Bei kleineren Korps mag ihr Marimum den dritten oder vierten, — bei anssehnlicheren Armeen aber den fünften oder sechsten Theil der ganzen Stärke betragen.

Bas die Bufammenfet ung ber Nachhut nach ben einzelnen Baffengattungen betrifft, so wird hier offenbar die taktische Burdigung des Terrans, durch welchen ber Rückzug geht, die bestimmenden Grunde liefern.

Die fast ausschließlich befenstve Natur eines jeben Arrieregardegesechts und die babei nöthige Raltblütigkeit und Manborirfähigkeit ber hierzu bestimmten Truppen machen bemnach auch eine in diesem Sinne gepflogene Bahl zum unabänderlichen Geset. Es müßte anders der Sieger seinem Gegner eine goldene Brücke bauen wollen; in welchem Falle jedoch die Arrieregarde selbst als überstüssig erscheinen würde. — Es werden sich bemnach, besonders in ebenem und offenem Boden, aufgebotene Banden des Volksausstandes, unausgebildete leichte Truppen und sogenannte Freibataillone zur Nachs hut wenig eignen. In gebirgigem oder sehr durchschnitztenem und bedecktem Terran aber, wo der ganze Kampfsich in eine Summe vereinzelter Postengesechte auslösen

wird, mag indeß eine kräftige und gut geleitete Insurrekzion von großem Nußen, ja sogar nach Umständen ben geregelten Massen bes stehenden Heeres vorzuziehem seyn; wie sich dies in Tirol, in der Bendee, auf der spanischen Halbinsel und neuerlich im Kaukasus deutlich genug bewährte. In freien, offenen Gegenden werden daher Linien-Insanterie und Linien-Kavallerie am besten für die Arrieregarde taugen. Das Größenverhälbnis der drei Wassen unter sich folgt im Ganzen den bei der Jusammensetzung der Armee für das gegebene Kriegsfeld beobachteten Grundsähen; obgleich der besondere Zweck der Arrieregarde eine Modisikazion jenes Bershältnisses begehrt; wie sich dies aus nachfolgender Resserion ergeben wird.

Der Zweck aller von ber Nachhut gelieferten Ge fechte ist die Abwehr des andringenden Feindes zur Sie derung des im Ruckmariche begriffenen Sauptkörpers; woraus hervorgeht, daß in Übereinstimmung mit diesem negativen Zwecke der Nachhut auch sehr kräftige defensive Waffen innewohnen muffen. Als solche erscheinen auf ebenem und offenem Boden eine zahlreiche Artillerie und eine zahlreiche wohlgeübte Reiterei; Erstere für die absolute, Lettere für die angriffsweise Bertheidigung.

Der Artillerie gebührt in allen Lagen ber Defensive, bort ausgenommen, wo der Boden ihr Beiterkommen hindert, die erste Stimme. Durch ihre zerstörende, brastische Kampfart und durch die Fernwirkung, die ihr eigen, das heißt: durch die Möglichkeit, feindliche Angriffskolonnen schon in der Ferne zu zertrummern, beweiset sie eine defensive Kraft, die in solchem Umfange keiner anderen Baffe innewohnt; wobei sie ma als Silfsmaffe ber Ravallerie (in bet fur folden Breck entsprechenden Organisazion) auch für bie Offens be bochft brauchbar ift, und fich ju fubnen und übermidenben Unternehmungen allerlei Urt gang vorzüglich danet. Unter ben verschiedenen Geschütgattungen felbit icheinen bemnach bie ferntreffenbfien und beweglichften für bie Machbut am bienlichsten. Doch werden sowohl im Mugemeinen, als auch in fpezieller Berudfichtigung bet Terrans febr oft bie beweglicheren eine Bevorzugung verbienen. - Die eigenthumliche Aufgabe ber Urrieres gerbe verlangt baber eine vermehrte Betheilung mit Ravalleriegeschut. Es mogen bann bei größeren Arriere= garben einige fcwere Batterien mehr, welche bie fcmaden Duntte und Bugange einer rudwartigen Stellung befeben, bie Wertheibigung wichtiger Terrangegenftanbe traftigft verftarten, und burch ihre überlegene Feuerwirtung bem Feinde verberblich find, - wefentliche Dienfte leiften. Doch muß babei ber Boben wegbar fenn, bamit fie, ihrer geringeren Mobilitat wegen, nicht Gefabr laufen, von bem Gegner weggenommen zu werben.

Die Ravallerie ist am ehesten geeignet, ben Feind burch überraschendes Evoluzioniren und burch allerlei theme Mandver hinzuhalten, seine Offensivkraft zu schwäschen, ihn zu ermüben, ober ihn durch die große Gewalt eines kolosialen Druckes zu durchbrechen und zurückzuswersen. Durch alle diese Erfolge wird Zeitgewinn erzzielt; was der nächste Zweck einer jeden Arrieregarde ist. Die Wirkung der Reiterei ist jedoch mehr als die jeder andern Wasse von der Beschaffenheit des Bodens abshängig, auf dem sie verwendet werden soll. In sehr durchschnittenem oder gebirgigem Terran wird sie nur von geringem Nuten seyn.

Aus diesen Betrachtungen geht als Refultat hervor, bag bie Urrieregarde auf freiem, ebenem und undurchichnittenem Boden verhaltnigmäßig mehr Geschut und mehr Reiterei enthalten muffe als bie Urmee.

III. Die Entfernung, in ber fich die Machbut von ber Urmee zu halten bat, bestimmt fich burch bie leich tere ober ichwierigere Saltbarteit bes Terrans, dura Die für bas Beiterkommen ber Armeekolonnen erforber liche Zeit, und endlich burch ihre Biberftandsfähigfeit im Falle eines Ungriffs auf fie felbft. Ift biefe Entfernung ju groß, fo gebt die fichere und bequeme Berbirbung zwischen ber Armee und ihrer Dachbut leicht verloren; mas fur biefe lettere befonders in Bezug auf bie Bumittlung ihres Munizionsbedarfs leicht gefährlich mer ben tann. - Ift bingegen biefer Zwischenraum gu flein, fo kann es gefcheben, bag bie Nachbut burch einen über legenen feindlichen Angriff auf die Armeetolonne geworfen wird, bevor tiefe noch Beit gewonnen, fich in bie nothige Berfaffung ju feten. Golde überfalle find bann im bochften Grade gefährlich, und nicht felten mit unfäglicher Bermirrung und bem bebeutenbften Berlufte an Menichen und Material verbunden. Manches Beifviel bes letten ruffischen Rrieges (1812), - bes Relbaugs 1806 nach ben Schlachten bei Jena und Auerftabt, von 1809 in den Treffen bei Candebut, u. a. m., bient als Beleg bierfur. Bei größeren Armeen wird biefe Ent fernung einen ober bochftens zwei Lagmariche, bei Urmeekorps (2 bis 4 Divisionen) etwa einen balben Lag. marich, - bei Divisionen eine gange, bei Brigaben eine balbe Stunde, und bei noch fleineren Ubtheilungen enblich, 1000 ober noch weniger Schritte betragen.

Die nabere Bestimmung biefes Ubstandes bangt in

Jen Fallen von dem Oberbefehlshaber ab, ber auch dehl nur am besten beobachten und ermessen kann, in welcher Kampftüchtigkeit sich das Sauptkorps befindet, welche Ruhe ihm gegönnt werden musse, oder welche Sindernisse sich dem Marsche entgegenseben. Aus dem birch folche Motive sich bestimmenden Marschplane des Sauptkörpers ergibt sich nothwendig auch jener der Arrieregarde, und der Chef dieser Letteren hat die Pflicht, den ihm Tag für Tag zugemessenen Raum nicht zu überscheiten, das heißt: sich nicht in eine der Armee oder den zu schäftenden Sauptkörper vielleicht gefährliche Ribe zurückbrängen zu lassen.

IV. Die beschräntte Freiheit in ber Bestimmung von Zeit und Ort, wo die Nachhut zu fampfen bat, nacht ihre gubrung ju jenem miglichen Geschäfte, wie wir ju zeigen uns bemühten. Dicht ber gubrer felbft, fonbern zwei außer ibm liegenbe Impulfe notbigen ibm ben Entichluß jum Rampfe ab, wie ungunftig auch oft ber fattische Buftanb feiner Lage fenn mag. Diefe amei Impulfe find: entweder ber gemeffene Befehl des Oberfelbberen, ber ben Grund biergu etwa aus einer unvorbergefebenen Bergogerung bes Rudjugs, ober aus einer anderen ftrategischen, politischen ober abminiftrativen Rudfict icopft, - ober aber bas allzu beftige, für bie Dauer gefährliche Machbrangen bes verfolgenben Segners. - In beiben Fallen bleibt ein fraftvoller Rudichlag, entweder burch Uberfall (wie jener bes ruffifchen Generals Rofenberg 1799 im Muottathale, und bes Generals Siller bei Meumarkt 1809) ober burch Binterbalt (wie bei Sannau 1813) bas geeignetste Mittel. Da jeboch bie Unwendung besfelben nicht jeberzeit im Bereiche ber Möglichkeit liegt, fo ftellt fich bie Formirung Dftr. milit. Beitfchr. 1845. 1V.

ju offenem Rampfe weitaus als bas frequentere Mittel bar. Fur folden Zweck find eine gute Pofizion, muthige Musbauer im Gefechte und eine gefchickte Banbhabung ber Truppen febr mefentliche Erforderniffe. Gie fcmachen bas Angriffsmoment bes Gegners, bringen ibn gum Salten, und nothigen ibn, feine Referven ju erwarten. Daburch entsteht Beitgewinn ; mas eben bie Arrieregarbe au erftreben fucht. Die Menge guter Pofizionen, welche ein burchschnittener Terran gewöhnlich barbietet, macht letteren für die Rachbut zu einem ber wirtfamften Silftmittel ihrer befensiven Rraft. - Die große Bichtigkeit eines bem feindlichen Unbrange fich entgegenfetenben naturlichen hemmniffes, verbunden mit der fur die Anwendung ber Feuerwaffen paffiven Lage bes Ungreifers und ber durch foldes hemmniß erhöhten Unwendbarteit aller Rampfmittel in ben Sanben bes Bertbeibigers, begrundet die taftifche überlegenheit ber Bertheibigung über ben Ungriff. Doch muß, wenn jene Überlegenheit für die Dauer bewahrt werden foll, eine fluge und geits gerechte Offenfive mit ber Bertheibigung fich verbinden. - Deshalb wird es bas eifrigfte Befchaft bes Arrieregarbeführers fenn, jene fdirmenten Sinderniffe bed Beiten ju erfahren, und fie nachher in vollem Daafe gis benüten. Für die Erkundigung derfelben bietet ibm abem ber Rudjug felbit manche Mittel bar. Mehr wird jebod in biefem Ginne der Oberfelbherr ju wirken im Stand fenn, bem fowohl mehr Beit, als auch umfangreicher Mittel zu Gebote fteben, die fur einen fraftvolle Biberftand ber Urrieregarde geeigneten Punkte un Pofizionen auffuchen, ertennen und zu nachbaltiger Be== theibigung herrichten ju laffen. Bei langen Ruckjuge #1 mag auf folden Posizionen nach Umftanden eine gan 3

liche ober theilweise Ablösung ber Rachbut fatt finden (bei Biasma und an ber Beregina 1812, bei Gollasbrunn 1809).

V. Indeffen find im Allgemeinen die Gefechtsverbaltniffe zwifden ber nachbrangenden feindlichen Avantgarbe und ber ibren Streichen mehrenben Arrieregarbe bennoch jum Machtheile ber Letteren. Diefer Gat er-Mart fic aus mehreren Grunden: Erftens ift ber angreifende Theil im Befite jener erbobten friegerischen Stimmung, die einestheils aus dem vorbergegungenen flegreichen Rriegesaft und anderntheils aus ber an jede offenfive Sandlung fich fnupfenden Freudigfeit des Thuns und Ringens bervorgeht. 3 meitens benöthigt bie im Marice begriffene und mabrend desfelben angefallene nachbut, bevor fie ju irgend einer Reaftion fdreiten tann, erft ber erforberlichen Beit jum Mufmariche. Gie bebarf nämlich gur Berwirklichung ber in voriger Rummer angebeuteten Überlegenheit ber Defenfive einer geeigneten Fechtstellung, beren Bewinn jedenfalls eine gewiffe Beit erheischt; mabrend bie feindlichen Marfchtolonnen fich als folche icon in ber fur ben fraftigften Ungriff notbigen Formirungsart befinden, und jene Beit bei beftigem Rachfturmen leicht jur Berbinberung aller feindlichen Maagregeln verwenden tonnen. - Drit tens ift eine feindliche Umgehung für die Nachbut von viel bebeutenderem Gewichte. Jeder felbstffandig operirende triegerische Korper bat, auf ben Rall einer feindlichen Einschließung, Die freie Babl ber Richtung, nach ber er fich burchichlagen will. Die Arrieregarbe ift aber auch bierin beschräntt. Die muß in abnlichen Lagen ben Durchbruch immer nur in ber Richtung gegen bas Saupttorps verfuchen ; fonft verfehlt fie jebenfalls bas ibr vorgesteckte Biel, ware ihr auch die eigene Nettung gelungen.
— Viertens entfernt sich während des Kampfes (einzelne Fälle ausgenommen, wo, wie etwa bei Biberach 1796, die ganze Urmee zur Bestrafung eines unklugen Gegners sich diesem entgegenwirft) für die Nachhui immer mehr jede Hoffnung auf Unterstützung, während der seindlichen Avantgarde alle Vortheile des umgekehrten Verhältnisses zu Theil werden. Ungestraft kann sie sich oft in die kühnsten Unternehmungen einlassen; denn die Urmee, die ihr auf dem Fuße folgt, wird ihre Reserve. Die Zeit, durch die sie unsere Nachhut festhält, kann zum günstigsten Faktor in ihrem Kalküle werden; denn sie gibt ihr Naum zu eigener Verstärkung, zu Flankenangriffen, Umgehungen, gefährlichen Diversionen, u. a. m.

Aus biefen Betrachtungen über bas unmittelbare Gefecht fließen fur ben Chef ber Arrieregarbe einige Mormen, bie er nur in wenigen gallen ohne Gefahr wird vernachläffigen können.

a) Die Hebung ber moralischen Streitkraft wird er durch kleine, gunftig ausschlagende, wenn auch unentsscheidende Gefechte am ehesten erreichen. Er wird lieber kämpfen als flieben. Er wird nie durch ein zu ängstliches Vermeiden jedes Geschites das Selbstvertrauen seiner Truppe untergraben. Ein beständiges Abziehen bei Ansnäherung des Feindes wird in ihren Augen deffen Furchtbarkeit vergrößern, und nach und nach selbst das Verstrauen auf den eigenen Führer gefährden. Er wird noch überdies keines jener Neizmittel übersehen, die ihm Pastriotismus, Nazionalgeist, Gemeinsinn und Waffenruhm in so großer Zahl darbieten, um durch sie kleinere oder größere Erfolge hervorzurusen, die zum Lohne wieder

eben fo mobitbacig auf den Beift der Truppen gurucks wirlen werden.

b) Die Gefahr vor Umgebung, fo wie nicht minder bas Bedürfniß ichleuniger Formirung in ber burd ben Oberfeldberen vorgezeichneten ober vom Zeinbe abgebrungenen Aufstellung, machen bei größeren Urrieregarben, auf ebenem und freiem Boben, ben Marich in breiter Fronte, bas beißt: in mehreren, bicht neben einander bingiebenden Kolonnen, ju einer Sache ber Rothwendigfeit. Eine folde Marichverfaffung bietet bem Reinde nur fcmale Flanken bar, erleichtert, ber Rurge ber Rolonnen wegen, ben Aufmarich, gewährt Giderheit vor einem gewöhnlichen Umgehungemanover, begunftigt bie Reuerwirkung, und gibt Raum fur rafche Evolugionen. Auf vollig freiem und undurchschnittenem Boten, ber vor ben Anfallen ber Reiterei feine genugende Dedung gemabrt, wird die Nothwendigteit, fich in ber jum Rampfe geeigneten Formagion ju befinden, oft fo dringend fenn, dafi felbe fogar mabrend des Ruckmariches anhaltend bemahrt werden muß. Denkwürdige Beispiele diefer Art liefert und ter mit fo feltener Runft geleitete und mit eben fo feltener Energie ausgeführte Rudjug ber öftreichifden Urmee nach ber Ochlacht bei Bagram; wobei wir namentlich bes Abziebens ber bftreichischen Beertheile von bem Schlachtfelbe, bann ber burd Klenau und Reuß gelieferten Arriercgarbe = Gefechte von Korneuburg und Suntersborf erwähnen; wo unter ben ichwierigsten Umftanben ber Rudzug in Bataillonsmaffen en ecbiquier ober in Staffeln ohne Storung ober bedeutenden Berluft ausgeführt murbe.

In gebirgigem und ichwierigem Terran, wo bie natürlichen Sinderniffe ber Bewegung die feindliche Un:

griffekraft lahmen und die eigene Widerstandsfähigkeit vergrößern; wo es an geeigneten Parallelwegen fehlt, oder wo, im Falle solche auch vorhanden waren, die sie verbindenden Transversalwege mangeln; da kann oder muß die Arrieregarde in einer Kolonne marschiren. Auf keinen Fall aber durfen die Seiten dieser Kolonne und wacht bleiben. Rleine, auf eine oder zwei Stunden von ihr entfernte, und in gleicher Sobe mit ihr hinziehende Trupps werden biesem Zwecke hinreidend genügen.

o) Als weitere Folge aus ber Gefährlichkeit einer feindlichen Umgebung mabrend des Rampfes, ftellt fic für den Chef der Nachbut oft das Bedürfniß dar, ein begonnenes Gefecht im geborigen Momente mit Gefchide lichkeit abzubrechen. Wenn es nämlich bem Reinde gelungen ift, fich in unfere Flante ju fegen, fo geht bierdurch der Werth unferer befenfiven Stellung verloren, und wir laufen Befahr, bei langerem Berweilen entweber ganglich aufgerollt, ober von unferer Ruckzugelinie abgebrangt ju werden. Abnliches brobt uns, wenn ber Reind irgendmo unfere Stellung durchbrochen haben follte. Benn nun in folden Lagen feine unferer Gegenanftal= ten der fortbauernden feinblichen Baffenwirkung gu wehren vermag, fo wird fich ber Feind an die Ferfen ber abziehenden Urrieregarde bangen und burch unausgefette Odlage endlich ihre Bertrummerung bemirten. Diefes Abrechen bes Rampfes, Dies Beggieben ber eigenen Streitmittel aus ber Umflafterung eines lebhaften feindlichen Ungriffe, icheint großen Odwierigkeiten unterworfen, und fest von bem Rubrer eben fo viel Raltblut als Intelligeng voraus.

Es ift klar, daß es fich bier blos barum banble, gewife Theile ber eigenen Schlachtlinie durch Bedrobung

ber feindlichen außer Gefecht zu feten. Diefe Abficht wird am beften burch einen mit gerftorender Bewalt und mit Aufbietung aller vorbanbenen Referven ausgeführten Rudftoß gefcheben. Ochwere Reiterei und Ravallerie: Befout find wegen ber Energie und ber betaubenden Rechanit ihres Birtens biergu die geeignetsten Baffen (Rapoleons Ruraffiere bei Ufpern). Unter bem Schute eines folden Cturmes beginnen nun die von ber Rudjugelinie entfernteften Truppen ibre rudgangige Bemegung, nach genau vorgezeichneter Orbnung und in immermabrenber Rampfbereitschaft. Eran und Befcut eilen voraus. Die wichtigsten Punkte ber Posizion bleiben indeffen noch mit Infanterie und Artillerie befest, bie burch vermehrte Thatigfeit, burch taufchende Bewegungen, burd einen bichten Schleier von Tirailleurs, u. bgl. m., ben Ubjug ber übrigen mastiren. Ravallerie mit leichter Urtillerie bleibt an ber Queue, und wiederholt, fo oft die Unnaberung bes Begners es nothwendig macht, ben Ungriff auf feine Tete. Das Rudzugsgefecht ift überhaupt ein febr wichtiges Thatigkitselement ber Reiterei. Die auf folche Beife aus bem Gefechte gezogenen Theile ber Arrieregarde werden nun, je nach Umftanben, rafch in eine neue Posizion geführt, und baburch sowohl ju fraftiger Fortfetung bes Gefechtes, als auch jur Aufnahme ber noch Rampfenden vorbeteitet. Ein interessantes Beispiel biefer Urt liefert bie ' (ruffifche) Arrieregarbe ber verbundeten Armeen nach ber Ochlacht bei Baugen, die fich im Laufe eines Tages (22. Mai) nicht weniger als fiebenmal fette. - Go tildt Bertheidigung und Angriff von Posizion zu Posigion, bis endlich entweder bas gangliche Ablaffen bes Feindes von ber Berfolgung, ober die eintretende Dunkelheit die Bilbung ber Marschtolonnen zu schnellerene Rückzuge zuläsig machen. In berlei lagen wird ber Einsbruch ber Nacht von großer Bichtigkeit. Die Nacht endigt jedes Gesecht; benn sie bebt nicht nur die Wirksamkeit ber Waffen größtentheils auf; sondern sie verhindert auch die Übersicht bes Ganzen, erhöht die Schwierigkeit ber Gesechtslenkung, und verbirgt jede ber feindlichen Ansstalten. Dadurch werden fast alle nächtlichen Unternehmungen gefährlich, und dursen wohl nur unter sehr sicherer Bürgschaft des Gelingens unternommen werden. Der Führer der Arrieregarde wird baber, — wenn es ihm anders möglich ist, — den Kampf bis zu einbrechender Nachtschend zu erhalten suchen, um unter dem Schuse berselben seinen Rückzug ungefährdet fortsetzen zu können.

- d) Sollte dieser Angriff mißlingen, so bleibt nun nichts Anderes als ein kampfender Ruckjug übrig, der auf ebenem und undurchschnittenem Boden treffenweise, mit der Infanterie in Bataillonsmaffen oder Quarrees, mit der Reiterei schachbrettförmig, angetreten wird. Rampffreie Momente werden zu raschem Ausschreiten benütz. Die unmittelbare Nähe des Feindes fordert festes ruhiges Busammenhalten. In gebirgigem oder sehr durchschnittenem Terran ist der Ruckzug weniger schwierig; die Gefährlichkeit der Ravallerie hört auf; das hinhaltende Gefecht wird leichter möglich. Dichte Tirailleurschwärme an der Queue, mit nachdrücklicher Unterstützung geschlose ner Abtheilungen, werden, selbst unter den vorgenannten Umständen, für die Deckung des Rückzugs genügen.
- o) Zuweilen mag es bem Feinde gelingen, bie Arrieregarde im Rampfe festzuhalten, mahrend dieser Zeit ihre Flügel zu umgeben und ihr ben Ructweg zu verlegen. Ift bies geschehen, und kommt nicht die Armee

ibrer abgeschnittenen Nachhut zu Gulfe, so konnen nur die außerfte Entschlossenheit und Kraftanwendung Retung bringen. Glanzende Beispiele biefer Urt liefern die Gesechte bei Kraffnoi 1812, welche die ungluckliche Echellonirung der französischen Armee auf ihrem Ruckzuge von Smolensk hervorrief, und wodurch jeder Echellon einzeln genöthigt wurde, sich durch die vereinigte ruflische Urmee Bahn zu brechen. Dreien gelang der Durchbruch. Der vierte, die Nachhut unter Marschall Ren, rettete sich nach vergeblichem Kampfe durch die übersehung des nur ganz leicht zugefrornen Dniepers.

f) Die geringere Musficht auf Unterftugung von Geiten ber immer mehr fich entfernenden Saupttolonne, macht bem Chef ber Arrieregarbe ben forgfältigften Saushalt mit feinen Rraften gur ftrengften Pflicht, ja fogar ju einem Punkte ber ernfteften Lebensfrage. Er barf baber nie vergeffen, weghalb er kampft. Rlar und icharf muß fich in feinem Beifte ber mabre Umfang feines Birtens und ber Inhalt feiner Inftrufzion abgegrengt haben. Bur ibn bandelt es fich in letter Inftang nur um Beit= gewinn; die Erreichung besselben ift fur ihn ber Gieg. Er ringt nicht um Baffenruhm oder für ein fonftiges, in feiner eigenen Oubjektivitat ober in ber feines Rorps begrundetes Pringip. Kluge Besonnenbeit muß ibm bober gelten als verwegener Muth, ber im Betummel ber Schlacht in untergeordneter Stellung feinen Mann gieren mag. - Ohne einer fraftigen Referve, wird ibn ber Feind auf bem Boben festhalten, auf bem er ftebt, ba er es nicht magen barf, aus Furcht vor völliger Auf: tofung ben Ruden ju febren. Unter folden Umftanben biftirt ibm ber Gegner bas Befet. Er meniger als jeber Undere barf baber jenes bodwichtigen taftifchen Grund:

fahes vergeffen, ber ba lehrt: daß nur derjenige Herr der Ereignisse bleibt, der zuleht seine Reserven in den Rampf führt.

- g) Positive Regeln für die Verwendung der Truppen bei Arrieregarde = Gefechten gibt es eben so wenigtals für den Krieg überhaupt. Ungesichts der unermeslich,
  zahlreichen Permutazion des Terrans und der Verhalte
  nisse, wird dem denkenden und erfahrenen Militär eine
  genaue Kenntniß der Dynamik aller drei Baffen für
  ben Zweck ihres klugen Gebrauchs genügen. Doch mögen
  aus den bereits erörterten Eigenthümlichkeiten unserer
  in Sprache stehenden Aufgabe einige besondere taktische
  Normen abzuziehen senn, deren vorzüglichste, unseres
  Dafürhaltens, nachsolgende senn mögen:
- 1. Die Artillerie, als die wichtigste Baffe der Artieregarde, entscheidet über die Aufstellung der Eruppen. Sie mablt sich zuerst ihre Punkte in der Posizion; die übrigen Baffen folgen nach.
- 2. Um bie Birkung ber Artillerie braftisch ju machen, scheint die Bereinigung berselben in große Batterien erforderlich. Sie steben auf ben Zugangen ober auf benjenigen Punkten, gegen welche sich ber feinbliche Angriff richtet. (Eggmubl, Regensburg und Eflingen 1809, Borodino 1812, Leipzig 1813, 2c.)
- 3. Die Nothwendigkeit, blendende und überraschende Magregeln ju ergreifen, begehrt hier mit vermehrter Dringlichkeit, nicht gleich von Unfang ber seine gange Urtillerie ins Gefecht ju bringen.
- 4. Die Bichtigkeit biefer Baffe will bie angelegentlichfte Sorge für die Munizion.
- 5. Goll Die Ravallerie bas Gefecht hinhalten, bas beißt, ben feindlichen Ungriff jum Stehen bringen,

be hargirt sie mit kleinen Abtheilungen, etwa mit zwei wer drei Schwadronen. Solche parzielle Attaken schonen im Ganzen die Kräfte der Reiterei, und sind doch auch imreichend, die feindliche Infanterie aufzuhalten. Die bichste Beweglichkeit, immerwährende Bereitschaft zum Ingriff und unabläffig wiederholte Unfälle des angreifens den Feindes sind für solchen Zweck die geeignetsten Mittel.

- 6. Durch träftigen Chot auf die feindliche Reiterei begagirt sie die eigene Infanterie, und gibt ihr Raum jum Antritt oder zur Fortsehung des Rückzugs. Auf offenem Boden ist ihr Plat an der Queue, wo ihr nicht selten das Loos passiver Ausbauer zu Theil wird.
- 7. Mehr als jede andere Baffe trifft bei den Gefeche ten der Arrieregarde die Infanterie die schwere Aufgabe des Duldens. Muthige Hingebung und unerschütterliche Ordnung sind dann ihre vorzüglichsten Tugenden. Auf ebenem und undurchschnittenem Terran ist die Maffenstellung für sie die angemessenste. In gebirgigem oder durchschnittenem, besonders aber in Desileen, entscheidet oft die Beshauptung eines Punktes; wozu, wie natürlich, die Infanterie in Verbindung mit der Artillerie am geeignetsten ist.
- VI. Bei Ructzügen burch ein Defilee, welches der Feind nicht vermeiden kann, mag in schwierigen Fällen die Aufopferung eines Theis der Arrieregards, der einen haltbaren Punkt auf das Äußerste vertheidigt, sehr zwecks bienlich werden. Der Feind, der diesen Punkt (etwa ein Fort, ein zur Vertheidigung hergerichtetes Dorf oder ein verschanzter Posten) nicht vorübergehen kann, muß in seinem Marsche innehalten und ihn forciren. Auf solche Art rettete sich das protestantische Seer nach der Niederlage bei Wimpfen (1622), wo die sogenannte weiße Garde, 400 Mann stark, die Brücke des Billin-

ger Baches bis auf den letten Mann vertheidigte. Ein fo ruhmwürdig war die muthvolle Ausdauer des schrift bischen Generals Slange in Bald : Neuburg, der im Jahre 1641 mit nicht mehr als 3000 Mann dur volle drei Tage dem Vordringen der über 20,000 Nankarten Armee Piccolominis Einhalt that. Vor Meaber erwähnen wir der heldenmüthigen Vertheidigund der beiden Forts von Malborghet und am Preist in Jahre 1809, durch die beiden östreichischen Hauptlem Hensel und Hermann. — Solche Thaten, die nur det halb, weil sie einer andern Zeit als dem Alterthume, mit einem andern Volke als dem vielbewunderten der Grieg den angehören, nicht jene Unerkennung sinden, die Leonig das gefunden, — sollte die Geschichte billig, um der Gerechtigkeit zu genügen, forgramer sammeln und verkünden.

VII. Bas von Sinterhalten und Überfällen ju fagen, wird sich nur auf wenige Borte beschränken. — Die taktische und moralische Birkung Beider ist bereits erörtert worden. Über die Art ihrer Ausführung abet kann die Theorie, bei der übergroßen Berschiedenheit der sie begleitenden Umstände, nur wenig Positives anführen. Daß Überfälle am leichtesten bei Nachtzeit ausgesührt, und hinterhalte nur außer dem Bereiche der einer jeden Truppe zur Seite hinziehenden Sicherheitspatrullen (Flankeurs) gelegt werden durfen, benöthigt wohl keiner näheren Erwähnung.

Für Überfalle eignet fich mehr ein burchschnittener, für Binterhalte mehr ein ebener Terran mit paffenden Bertiefungen, die vom Feinde leicht überfeben werden. In allen diefen Dingen find die genaueste Terrantenntenif, die volltommenste Berftandigung über gewisse Beichen und Signale, das überlegteste Zeitaltul, die größte

Auf und Stille bis zum Momente bes Angriffs wo rasches Ineinandergreifen mahrend besselben bie vesentlichken Ersordernisse. Alles übrige muffen die Umstände und der kriegerische Lakt Desjenigen bestimmen, den die Ausführung einer folden Unternehmung überstagen wurde. Ein sehr glanzendes Beispiel dieser Art liefert der bereits erwähnte, den Franzosen bei Haynau gelegte Hinterhalt, wo ein Reiterkorps von nahe an 3000 Pferden, das etwa eine halbe Stunde seitwarts der Straße in einer verdeckten Stellung stand, die an der Britze der französischen Avantgarde marschirende Division Maison in Zeit von wenigen Minuten theils niederzieb, theils gefangen nahm.

Im Alterthum famen, des mangelhaften Sicherbeitsbienstes wegen, Überfälle und hinterhalte viel hauiger vor. Der merkwürdigste Überfall ift ber von Scipio bem Afrikaner auf das bei Utika stehende heer der Rumidier und Karthager ausgeführte, wodurch er baffelbe fast ganglich aufrieb. Der gelungenste hinterhalt ift jener von hannibal den Römern am trasimenischen See gelegte. Nabe an acht Legionen wurden hier bis auf den ietten Mann vernichtet.

Alle biese Betrachtungen werden den Chef der Arneregarde dahin leiten, inner den durch seine Irstrukpion festgesetten Grenzen, seine Zuflucht zu jenen taktischen und sonstigen Silfen zu nehmen, welche dem Schwächeren, wenn er dem Stärkeren gegenüber steht, zeboten sind. Rluge Berechnung, Lift, und wo nöthig, nierne Entschloffenheit werden seine Schritte bezeichnen. Richts Schwankendes und Unsicheres, keine Luft an halben Maagregeln, kein pedantisches Festhalten an hergebrachter Form ober an feiner Instrukzion barf bet freien Blick beschränken, der hier so wichtig und so nothige So wenig es ihm auch gestattet ift, im Mindesten geget ben Ginn dieser Instrukzion zu handeln, eben so wenig barf er ihre Bedeutung überschäßen. Gie kann für ibe blos ein Aggregat von Borschriften senn, welche bir Richtung seines handelns bestimmen, die aber nut durch freie, geistige Auffassung Leben und Werth ges winnen. "Der Buchstabe tödtet; der Geist gibt Leben."

Ift nun ber Wirkungsfreis bes Arrieregarbechefs fo fdwierig und mubevoll, und fteht er in fo naber und wichtiger Beziehung zur Urmee felbft, fo wird es ber Dberfelbherr als feine angelegentlichfte Gorge erachten, ibm diese Aufgabe fo viel als thunlich zu erleichtern. Et wird ibn nicht unbedingt feinem Ocidfale überlaffen, fondern feine Biderftandsfähigkeit auf jede mögliche Urt ju nahren ober ju erhoben fuchen. Diefen 3med mirt er balb durch eine angemeffene Berftartung ber nachbutbald burch-theilmeife ober gangliche Ablofung berfelben, bald burd genaue Erkundung, Bezeichnung und Ser richtung geeigneter Posizionen, burch forgsame Bei icaffung bes Munigions- und Proviantbedarfs und durd mande andere Silfen erreichen, welche Lift, Rlugbeit, bes Feindes Fehler und bie Umftande überhaupt ban bieten. Mur bann, wenn er in foldem Ginne thatigf und mit Erfolg wirft, wird bei gelungenem Ruchuge ber größere Theil bes erworbenen Rubmes auf feine Rechnung fallen.

> Rarl von Son klar, Lieutenant und Bataillons Abjutant im Liuien 3m. Reg. Erzherzog Berbinand Karl Bictor Rr. 26.

## III.

## Der Feldzug 1704 in Italien.

Rad öftreichischen Originalquellen.

<u>.</u>

F

ķ.

Nom Major Beller bes f. f. Generalquartiermeisterstabes.

## 3meiter Abschnitt.

Belagerung von Ivrea. — Ereigniffe an der oberen Chiefe.

Der August verstrich mit den Vorbereitungen zur Bestagerung von Ivrea, und dem vergeblichen Bemühen bes Herzogs von Vendome, die Verbündeten von Crescentino wegzulocken. Seit 12. August stand er mit 36 Bataillons, 79 Eskadrons zwischen San Germano und Salasco, befestigte Santhia, und hielt ein startes Detaschement bei Cavaglia. Durch 8 Bataillons, 12 Eskadrons, welche Lafeuillade sendete, hatte Vendome seine Streitkräfte auf 63 Bat., 98 Esk. (32,000 Mann Infanterie, 9000 Mann Kavallerie) gebracht, wovon St. Albergotti 20 Bat., 14 Esk. am rechten Po-Ufer, im Herzogthum Monferrat und um Verua besehligte.

Bictor Am a deus ftellte taufend Pferbe, denen fpater noch bas Seiduken-Regiment Bagofy folgte, jur Beobachtung ber Dora baltea bei Strambino auf, und ernannte den faiserlichen GFB. Baron Rriechbaum \*) jum Kommandanten von Ivrea. In Crescentino mar Alles froben Muthes, seit am 18. ein Kurier aus Bern mit der Nachricht vom Giege bei Sochftat (13. August) eingetroffen war.

Erst am 27. August ging Bendome bis Cavaglia, am 28. auf Palazzo und Piserone nur zwei Stunden von Ivrea vor. Um 30. schloß er, mit 34 Bat., 78 Est. diesen Plat ein, und besetzte das außerhalb liegende Kapuzinerkloster sammt der Vorsadt und allen Soben im Norden und Often. Sein Lager zog sich von den Bergen bis zur Dora. Ein Belagerungspark von 78 schweren Geschüßen wurde jeden Tag erwartet.

Borea liegt am rechten Dora : Ufer, und bat bie Form eines Dreiecks. Gegen ben Rluß bestand nur eine alte bethurmte Mauer, burch welche bas Turiner Thor führte. Die beiben anberen Geiten batten eine baftionirte Umfaffung, ober boch eine vielfach gebrochene, auf festem Felfen aufstende Enceinte. Die Oftseite, mit bem Thore nach Bercelli, mar der tieffte Stadttheil. Dort bedte aber ben Bugang ein trodener Graben mit bebecktem Wege und Glacis. Ein enges Bert beftrich ben Terran gegen Gan Rocco bin. Bei einem bochft fehlerhaften Aufzug, traten die Boben viel zu nabe an ben Plat, fo daß man beffen Estarpemauer bis an ihren Ruf einfab. Much vor ber nordoftlichen Grite bes Dreieds flieg ber Monte San Giuliano beberrichend empor. In ber Mitte ber Umfaffung, auf ber Rorbfeite, lag bas fogenannte Caftello, ein enges Biered mit Eburmen. Durch biefes führte bas Thor nach Mofta, Jenfeits

<sup>\*)</sup> Quincy, IV. Vol. G. 365, nennt ihn Gripa!!

bes Fluffes, über welchen eine folibe Brude bestand, lag, um einen Berg gruppirt, eine Bleine Borstadt, unter bem Schute bes auf bem Gipfel thronenden und in letter Zeit wieder hergestellten Forts Casine. Zwei kleine Kuppen, auf beiben Ufern ber Dora, wurden mit Redutten gekrönt.

Im Beften, nur auf Kernschusweite vom Plate, erhob sich, sehr beherrschend, bas Fort Castillo ober Malvicino, welches die Straße auf Nosta sperrte, und defien Besit über jenen der Stadt entschied. Es hatte die Form eines bastionirten Vierecks, dessen Offseite ein langes Retranchement deckte. Auf der Westseite lag eine starte Kontregarde. Im Güben stieg die Felswand keil empor. Darum war auch blos gegen Mitternacht und Morgen ein ordentlicher Graben sammt bedecktem Wege angebracht worden. So war damals die Besestigung von Ivrea, die heutzutage fast ganz verschwunden ist.

Die Befagung bilbeten 7 piemontesische, 2 taifer= liche Bataillons, \*) - etwa 4090 Köpfe.

GFB. Kriechbaum verfaumte nichts, was auf eine ftanbhafte Gegenwehr Bezug nahm. Er ließ versichiebene, die Aussicht hindernde, Gebaude demoliren, bie nothigen Ravaliere errichten, für die Abschnitte Alles verbereiten, und erwartete ruhig die weiteren Schritte

Dim Detail: Piem ontefer: die Regimenter Piemont, Fufiliere, Risja, Maffei, Trinita, dann die fremden Regimenter Reding und Schulemburg; alle blos ju 1 Bataillon. Kaiferliche: 2 Bataillons Kriechbaum, wozu später noch 200 Mann (bas ganze Regiment) Bagosp Beiduten kamen.

Oftr. mille. Beitfchr. 1845. IV.

des Feindes, ber feinen Angriff auf der Offfeite 91 bas Thor von Bercelli richtete.

Bevor noch die Eröffnung ber Tranchee fatt in erbauten die Frangofen zwei Batterien, jebe ju 3 nonen, gegen die Porta Bercelli und ben Baftion Bel und eine britte ju 7 Salbkarthaunen auf bem In San Sociniano, gegen bie völlig freiftebende Smit rechter Sand bes Thores. Erft in ber Macht vom 24 ben 3. September murben, mur einen halben Duten foug vom Dlage, Die Laufgraben eröffnet, welche rechts an einen fumpfigen Teich, links an bie Chan nach Bercelli lehnten. Man erbaute 5 Breichbatteit welche schon am 4. ibr Fouer gegen bas bochliege Bollwerk Cavaliere und die Kontregarde begam und felbe fcon am Morgen des 5., obgleich mit geringer Breite, an zwei Orten offneten. noch im & bes 5. gelangten die Sappen bis and Glacis; an ftand man nur noch etliche Rlafter vom Ramm beffel Reunundzwanzig fcwere Kanonen bonnerten unau lich gegen die Baftionen Berbe und Cavaliere, bem rudwarts bes Erfteren liegenden Teufelsthurm

Da bisher noch tein Franzose bas rechte Dorabetreten hatte, so war es noch am 4. möglich, das
buten-Regiment Bagosy nebst Mund: und Kriegsvo
in den Platz zu werfen. Erst am 8. ließ Bendome
Truppenabtheilung unterhalb Ivrea über den Nat
und die Dora gehen, wobei viele Leute im i
Schlamm des Flusses umkamen: Unter dem Schutzt
acht Kanonen wurde nun am 9. dort eine Schiffl
geschlagen und am rechten Ufer verschanzt. Später
brückte man auch die Dora, auswärts bei Mon
Uls einige Tausend Franzosen auf dem rechten

. . . . .

tanben, jog fich GRB. Rels, ber bisher auf biefer Ate die Berbindung zwischen Crescentino und Ivrea Malten batte, weiter jurud. Die volle Ginichliefung Reftung batirt somit erst vom 9. September. Aber to am 10. gelang es ben Berbundeten, abermals einen ambaften Munizionstransport in den Plat zu werfen. Bendome binderte biefe Berfuche, indem er 30 Estatons jenfeits bes Fluffes aufftellte. Zwifden bem 8. and 10. wurde ber bedeckte Beg links von Porta Bercelli erfturmt. Die Brefchbatterien faßten die Estarpemader bes Bastions Cavaliere vom Fuße bis "zum Gürtel. Um 11. legte man breimal vergeblich ben Sturm auf bie Kontregarbe an. Dann erft murbe ber Mineur Inter biefem Bert verfentt, und Mlles jur Grabensebfahrt vorbereitet. Das Fort Cafine und die dortige Borftabt murben ebenfalls unausgefett beicoffen und beworfen. 2016 am 16. bie Rontregarbe nur noch einem Schutthaufen glich, und die Minenofen unter bem Ba-Rion Cavaliere geladen maren, trug der Festungstom= manbant eine Konvenzion an, wornach er fich in bie Rorts jurudziehen und die Stadt raumen wollte. Benbome ging barauf nicht ein. GFB. Rriechbaum ließ, nachbem er fich noch bis jum 19. behauptete, an biefem Lage bie Dora : Brude und die noch unverfehrten Berfe ber Angriffefronte fprengen , und jog fich in die Forts Caffillo und Cafine jurud. Die nicht transportablen Rranten und Bleffirten empfahl man ber Großmuth bes Reinbes, welcher augenblicklich von ber Statt Befit ·nabm.

Der zweite Aft ber Belagerung begann. Der Ans griff richtete fich nunmehr gegen die Forts. Aus einer bicht am linken Ufer erbauten Batterie murbe bie fcmache Abschlußmauer ber jenseitigen Borftabt auf bundert Schritt lange in Brefche gelegt. Nachbem aber bas Feuer bes Forts Cafine bem Belagerer außerft laftig fiel, jo versuchte biefer am 19. mit taufend Mann einen Sturm, welcher jedoch abgeschlagen murbe. Die Frangofen befetten nun die naben Baufer, und richteten von dort ein bergeftalt morderisches Mustetenfeuer gegen bas Fort, daß fich fein Bertheidiger auf dem Balle blicken laffen durfte. Nach einem vergeblichen Berfuche ber Befagung, fich burchzuschlagen, ergaben fich bie noch übrigen 1398 Ropfe, worunter 250 Krante und Bleffirte, auf Gnade und Ungnade. Gegen bas Fort Malvicino batte ber Ungreifer zwei Brefcbatterien auf 6 und 12 fcwere Ranonen, bann eine Batterie ju 6 Morfern errichtet. In einem Musfalle ber Befagung , wobei fic Lettere ber Lift bediente, weiße Feldzeichen aufzustecken, um fur Frangofen gehalten ju merben - murbe eine gange Grenadier- Kompagnie bes Belagerers aufgeries. ben. Mebenbei ichog bas Fort fo tapfer gegen die Stadt, daß fich die Frangofen in felber kaum zu behaupten vermochten. Es maren bies aber die letten Rudungen bes Muthes und unbedingter Bingebung. Much bier mißgludte ein Berfuch, fich ins Bebirg ju werfen. 216 baber am 23. die Eskarpe in Breiche lag, und fein Entfat ju boffen ftand, trug ber Festungstommandant bie Ravitulagion an, und bie beiberfeitigen Beißeln murben ausgewechfelt. Es icheint, daffvon Geiten der Frangofen bierbei nicht redlich ju Bert gegangen murbe. Gewiß ift es, bag Benbome mabrend ben Berbandlungen feine praliminirten Forderungen fleigerte. GFB. Kriechbaum brach baber biefes Befdaft ploBlich wieder ab, und überfduttete bie Ungriffsarbeiten vom Opatabend bes 23. bis jum andern Rorgen mit einem Sagel von Projektilen. Als biefe aber ju Ende gingen, mußte er in bes Feindes Forderungen willigen. Die nur noch 500 Dienstbare gablende Besathung jog am 25. mit allen Kriegsehren über ben Wallbruch ab, streckte das Gewehr, und blieb kriegsgefangen.

Dem Verlufte von Ivrea folgte bemnachst ber noch weit empfindlichere von Nofta, und bes gangen oberen Dora = Thales.

Um die Berbindung Bendomes mit Frankreich über ben großen Sanct Bernhard ju eröffnen, wie folches bie Befehle aus Paris vorschrieben, batte ber Bergog von Lafeuillade ben fleinen Gan Bernhard befett, und Die in ben bortigen Berschanzungen gestandenen piemonteffchen Miligen auf Mofta gurudgeworfen, auch am 27. Geptember beim Fort La Tuillerie 4000 Diemontefer verfprengt. Die Befatung biefes Rorts, unter bem waceren Oberft St. Remn, gablte etwa 400 Miligen unter bem bekannten Ramifarden : Sauptling Cavalier und 300 Schweizer, bie meift von Offizieren aus ben frangofifch gefinnten Rantonen befehligt murben. 2016 baber ber Reind nach Mitternacht bas Fort auf brei Punkten zugleich anfiel, nahmen bie Ochweizer bie Flucht, und Oberft St. Remy mußte, jum Biberftanbe ju fowach, diefen Dunkt bem Reinde überlaffen, mobei er gu thun batte, um feine Truppe in Gicherheit gut bringen. Die Frangosen besetten nun bas freundliche Mofta, - bas alte Mugufta Pratoria, und im Mittelalter bie Refibeng eines longobarbifchen Bergogs. Die Bergogin von Soiffons, Eugens Schwester, fant taum noch Zeit, fich in die Refibeng ju flüchten. Dberft St. Remy führte feine Miligen binaus aus ben Bergen in bie Chene. Oberft Rebing mit ben Schweigern warf fich

ins Fort Bard. Balb erschien der Feind vor diesem Open punkte. Während aber Reding sich alle in ins fran zösische Lager begab, um zu unterhandeln, erklettertei die französischen Grenadiere das Fort, \*) wa sie nich nur viele Waffen und Munizion, sondern auch reiche Gut der Thalbewohner, welches man hier in Sicherhei glaubte, erbeuteten. In Versailles erhob man jest der Duc de Lafeuillade bis zu den Wolken. \*\*) —

Die alliirte Armee bei Erescentino hatt sich, in der Unmöglichkeit, nach allen Seiten Fronte a machen, während ber ganzen Dauer der Belagerum von Ivrea ziemlich ruhig rerhalten, und blos getract tet, die Zusuhren des Feindes durch Streifkommande zu stören, was jedoch nicht immer gelang. Ein, am Z. September mit 2500 Mann gemachter Versuch zur übe rumplung von Vercelli, wo damals nur 700 Frauzosen garnisonirten, mißlang gänzlich; weil die Bot den mit dieser Erpedizion betrauten FME. Grafen Dauentweder absichtlich irre führten, oder sich doch in dnächtlichen Finsterniß verirtt hatten. Als Daun lan

<sup>&</sup>quot;) Oberst Reding trat bald nacher in französische Diens "") Saint Simon, in seinen Denkwürdigseiten IV. Vo S. 260, saat äußerst tressend: "Laseuilladen depargna pas les couriers pour annoncer ses conquêtes da les vallées des alpes. Tantôt la prise d'un pe fort desendû par des milices, tantôt quelque pe de troupes reglées, sorcées derrière un rétranch ment, qui gardait quelques passages; tout ce etait celebré comme si c'eut été quelque ches Chamillart ravi, en récevant des complimens savait saire valoir ces merveilles au roi et à M dame enon."

nach Lagebanbruch vor Vercelli eintraf, begrüßte ihn bie Garnison mit Kanonenschuffen; worauf er wieber untehrte.

Im verbundeten Sauptquartier mochten übrigens um diese Beit mancherlei Zerwürfnisse und widerstreitende Unsichen berrschen, Der Feldmarschall Graf et arh emsterz schrieb bamals an seinen Raiser, wie folgt: "E. R. M. werden zwar den hiesigen, so misorablom als gefährlichen Zustand dus Meinem Allergehorsamsten Berichtschreiben vom 19. olapsi, durch den jüngst dax bin abgeschickten Courier, mit mehreren Umständen Mergnäbigst vernommen baben."

Dieweilen aber die schon allzubekannte Noth, von Lag zu Tag, zu größerer extremität anwachset, der herzog aber, welcher allhier ohnedem schon eine große. Summa vorgeschossen, und nun seine Einkunfte, nebst einem großen Theil Landes verloren hat, nichts mehr beizutragen vermag, man auch sonst keine Mittel erssehen kann, wie und was Weise der Rest E. R. M. hier kehenden Truppen von dem unsehlbar völlig erfolgenden Untergang möge und könne salvirot, und solche swohl bei andrängender Winterszeit nach Nothdurst besteidet ") als auch länger hier subsistiron gemacht wer-

Det dieser Gelegenheit stehe bier, — jedoch als blos fes Curiosum, — Einiges über die damalige BeEleidung der kaiserlichen Truppen. — Die Infanterie hatte weiße Röcke. Auf einen Rock rechnete
man vier Ellen Luch. Jeder Mann ethielt noch 1
Ramisol pr. 2 Ellen, 1 Paar hosen pr. 1 Elle. Am
Ramisol waren 30 Anopse, und das Arar erfolgte
darauf 3 Ellen Futterleinwand oder grauen Bon.
Die Infanterie-Regimenter kleideten bamals ihre

ben, absonderlich da es schon dahin ankommt, daß die besten Soldaten ansangen, sich hausenweis zum Feind zu schlagen, und also gar gewiß ist, daß, wosern die höchst nöthige remidur, um welche schon öster so innsständigst angelangt habe, — nicht bald, und ohne Einzigen Anstand erfolgt, E. K. M. zwar wohl endlich so viel Truppen, als dagegen dieser Orten aus Noth absgängig werden, von Draussen werden hereinschieden, niemals aber die qualität deren ersegen können, wobei auch noch der Feind den Vortheil prositiret, daß solcher von unsren besten Leuten sich reoroutiren könne, wie denn wissentlich bekannt ist, daß von E. R. M. Truppen schon mehr denn Vierhundert Mann hiesiger Enden, bei dessen Armee in wirklichem Dienst stehen, und wieder Uns fechten."

"Wobei aber nicht wenig zu bedauern ift, daß man

Furiere, Spielleute und Furierfdugen in befondere Rarben : fo g. B. Berberftein in Roth, Gidmind in Gelb mit ich margem Unterfutter. Das Ins fanterie = Regiment Reventlau trug le bern e Bofen, Bumjungen aber rothe Salebinden und licht. graue Strumpfe, Jeder Soldat erhielt 2 Ball. tucher, und für jeben Feldjug 3 Bemden, 1 But. 1 Paar Strumpfe, 2 Paar Schuhe, 1 Paar fomarge Ramafchen. Die Ausruftung bestand in 1 Tornis fter (Rangen), 1 Patrontafche mit birfcbledernem Ries men und Barendedel, 1 Bajonnettfuppel. Die Grenadiere hatten Patrontafden von rothem Juchten mit breiteren Riemen. Die Beiduten trugen Gabel und Safdinenmeffer. Jedes Infanterie Regiment batte 625 Beite à 4 Mann, eben fo viele Reffel und Sand. hadel; jede Rompagnie 3 Stud Felbgefdrei (nicht erklarbar), 2 Tangpfeifen, 2 Trommeln.

von hier aus, burch alle expresse Couriers und orditari Posten nichts Anderes als lamentationes dahineinschiesen könne, da inzwischen fremde nationen die Spre haben, E. R. M. Krone und Scepter zu versechten, und für Dieselben Sich zu sagrisseiren, auch die ansterbliche gloria und Nachruhm mit sich davon zu tragen. Wir hingegen müssen mit gebundenen Armen, alcht ohne geringen Rachtheil, hier zusehen, wie der keind seine progressen vor unsern Augen nach freiem Willen fortsetze, und den Herzog in die äuserste extremität und Enge zusammentreibe."

Das bisher zwischen Victor Amadeus und dem Feldmarschall bestandene gute Einvernehmen begann sich allmälig zu lockern. Eugen fand sich, zu des Kaisers Dienst, mehrmals aufgesordert, den östreichischen Bot- schafter am Turiner - Hofe, Grafen Auersperg, zu ers suchen, "er mächte alle Gorge und Mühe ankehren, das es zwischen Beiden nicht zum Brach komme, son- dern die gute harmonie nur wenigst die auf die kurze Beit erhalten werde, wo Er selbst wieder nach Italien zu kommen hoffe." Auerspergs Bemühungen hatten jestoch keinen vollständigen Erfolg, und wir werden bald sehen, wie FM. Graf Starhemberg, des aufhabenden Kommandos in Piemont überdrüffig, nicht ruhte, die man ihm eine andere Bestimmung zuwies.

Benden wir nun unsern Blick wieder an die Chiefe.

Sen. d. Kav. Graf Leiningen hatte, beim Ruckzug von Oftiglia, nur 6151 Mann Infanterie, 3270 Mann Ravallerie mit 1433 Pferden nach Tirol gebracht, \*) wovon aber noch 3954 Unbienftbare ber Infanterie und 1273 ber Ravallerie abgefchlagen werben muffen. Er hatte fomit wenig mehr als 4000 Streitbare. Der Buffand diefer Truppen mar menig befriebis gend. Die Artillerie fonnte blos 6 Befdute befpannen. Die meiften Caffetten und Bagen maren unbrauchbar, Gelbit die berittenen Ravalleriften befagen jur Salfte, weber Baffen noch Gattel. Die Mannichaft batte fubl-

| •  | <b>60.</b> 11 11 4                                                                 |     |           |      |          |                                               | ,                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| *) |                                                                                    |     |           |      |          |                                               |                                              |
|    | Infanterie.                                                                        | `   |           |      |          | Bat.                                          | Mann                                         |
|    | Berberftein                                                                        | •   | ,         | •    | •        | . 2                                           | <b>1348</b> .                                |
|    | Bagni                                                                              |     |           |      | •        | . 1                                           | 590                                          |
| ., | Reventlau                                                                          | ٠   |           |      |          | . 1                                           | 924                                          |
|    | Guttenftein                                                                        |     |           |      |          | . 2                                           | 1444                                         |
|    | Bumjungen                                                                          |     |           |      |          | . 1                                           | 522                                          |
|    | Andrajp Beiduten .                                                                 |     |           |      |          | . 1                                           | 333                                          |
|    | Bathpani " .                                                                       |     |           |      |          | . 1                                           | 201                                          |
|    | Rommandirte der in Piemont ftebene                                                 |     |           |      |          |                                               |                                              |
|    | No. 00 l                                                                           | •   |           |      | •        | . 1                                           | <b>789</b>                                   |
|    |                                                                                    |     | 9         | um   | me       | . 10 \$                                       | 6151                                         |
|    | Ravallerie.                                                                        |     |           |      |          | Mann                                          | Pferde                                       |
|    |                                                                                    |     |           |      |          | 440                                           |                                              |
|    | Berbeville Dragoner                                                                | •   | . •       | ٠    | •        | 419                                           | 153 *)                                       |
|    | Perbeville Dragoner<br>Trautmannsdorf "                                            | •   | •         | •    | •        | 419<br>489                                    | 153 °)<br>281                                |
| •  | Trautmannsdorf "                                                                   | •   | •         | •    | •        | • • • •                                       |                                              |
|    |                                                                                    |     | •         | •    | •        | 489                                           | 281                                          |
|    | Trantmannsdorf "<br>Roccavione Ruraffiere<br>Fallenstein "                         |     |           |      | -        | 489<br>435                                    | 281<br>131                                   |
|    | Trautmannsdorf "<br>Roccavione Küraffiere                                          |     | on        |      | e=       | 489<br>435                                    | 281<br>131                                   |
|    | Trautmannsborf "<br>Roccavione Küraffiere<br>Falkenstein "<br>Rommanbirte der in P | iem | on        | i fi | es<br>•  | 489<br>435<br>547                             | 281<br>131<br>450                            |
|    | Trautmannsborf "<br>Roccavione Küraffiere<br>Falkenstein "<br>Rommanbirte der in P | iem | um<br>(c) | me   | es<br>in | 489<br>435<br>547<br>1830<br>3270<br>1 Wirand | 281<br>131<br>450<br>418<br>1433<br>ola gar: |

mit 1200 Mann.

<sup>&</sup>quot;) Der tomplete Stand eines deutschen Ravallerie-Regiments mar damale 1000 Mann, 880 Dferde.

baren Abaana an Schuben und Strumpfen. \*) Dabei nahmen bie Erfrankungen überband. Es ift eine in Italien baufig gemachte Babrnehmung, bag unter Trupven, welche langere Beit an ungefunden Orten ftanben, erft bann Rrantbeiten einreißen, wenn fie wieber in gefundere Gegenden verlegt werden, und ber Rube genießen. Gegen Enbe Juli tamen 3000 Retruten. Aber fie waren vom langen Marich ericopft, bedurften ber Rube, und konnten, ba fie weber erergirt, noch montirt waren, nicht fo balb Dienste thun. Ein zweiter Refrutentransport von 3000 Ropfen ftand erft im Movember und Dezember ju erwarten. Die Ravallerie gelangte nicht babin, fich vollständig ju remontiven; benn die Remonten fanben, aus Mangel an Sartfutter und bei ber Trante in ben talten Gebirgemaffern, meift in ben erften Bochen um. Dabei fehlte es fo febr an Belb, baß am 19. Juli nur noch eine viertägige Cohnung vorrathig mar. \*\*) Bas Bunber, bag Leiningen weber

<sup>\*)</sup> In Leiningens Bericht vom 12. Juli an den Raifer beift es unter Anderem: Die Offiziere begehren hans fig ihre Entlaffung, weil sie das Glend nicht langer zu ertragen im Stande sind. Auch sind schon Biele aus ihnen vor Elend verschmachtet. Die im Glend stehenden heiduten muffen bei Jedermann Mitleid erwecken, und konnen aus Mangel der Bestedung, die Meisten keine Dienste thun.

Der hoffriegsrath felbst hatte wenig hoffnung, bem Rorps bes Gen. d. Rav. Graf Leiningen unter die Urme zu greifen. Wir entlehnen einem hoffriegsrathe lichen Bericht vom 19. August an den Prinzen Eugen die Stelle, wo es heißt: "Wur bethawren allein, daß alle Borstellungen bei Ihro Kaps. Maj, nichts Reues seyn, bei der löblichen hoff- Camer aber Richts

den, noch der Weisung des Prinzen Louis von Babm: zur Unterstützung des Prinzen Louis von Babm: zur Unterstützung des FMEts. Graf Gebtenstein gegen den Brenner zu detachiren in keiner Art zu entsprechen vermochte, und es ihn sich ergeben lassen mußte, daß man ihn wenig willsibrig schalt. \*)

Als das kaiserliche Korps Gub Tirol erreicht hatte, nahm der Großprior mit der Hauptmacht eine Stellung um Rogara und Isola della Scala, in welcher er längere Zeit verblieb, und das Veronesische vollends aussaugte. Der Raub des Landes wurde in Mantua aufgehäuft. Die tiefgesunkene Republik mußte noch die Vorspann beistellen, um das Eigenthum ihrer Unterthanen wegzuschaffen. Die Thätigkeit der Kaiser lichen mußte sich auf bloße Streiferein beschränken, die

verfangen thonen, weillen man gabr theiner Mittl gefichert fenn than."

Deiningen hatte den Prinzen Gugen um bestimmte Berhaitungsbefehle gebeten. Dieser schrieb ihm: "Sonft approbire 3ch allerdinge, was G. G. des herrn Generallieutenants Liebden geantwortet haben, mit dem Belsat: daß Sie von dem, Dero, Rommando unterstehenden Rorps, ohne Borwisen S. königl. hoheit zu Savoien und des herrn & M. Grafen Guido von Starhemberg, und auch Meiner, es möge es hern ach an dieselbe verlangen wer es wolle, um so weniger etwas detachiren wollen, als Ihro Raps. Maj. positivo Allergnädigster Besehl ist, daß eben dieses dasjenige Corps seyn solle, durch welches gedachter Gr. königl. hoheit werde Luft gemacht werden muffen."

unter ben Oberstlieutenants Davia, St. Amour und Spleny bis Berona, und über Valeggio sogar bis an ben Tartaro bei Zevio sich ausbehnten. Davia wagte sich sogar an Größeres. Er übersiel die Garnison in Cavriana, das in jener Zeit für fest galt, und mit seinen boben Thürmen und Mauerzinnen trotig bernieder schaut ins Mincio. Thal. Gegen Ende August zogen sich die Franzosen von Isola della Scala völlig ins Mantuaznische zurück, und räumten Sanguineto, Zevio, Nogara und andere Punkte, nachdem die durch Vitten und Drohungen in die Enge getriebene Revublik Venedig versprochen hatte, die Kaiserlichen am Vorrücken zwischen der Etsch und dem Oglio auf alle Weise hindern zu wollen.

Bur rafcheren Betreibung ber Blodade von Mir a nobela wurde ber nur 3000 Mann ftarke Gl. St. Fremont, burch 3000 Mann Infanterie, 400 Pferde verstärkt. Schon mehrmals hatte man ber bortigen Garnison freien Abzug anaeboten. Diese aber, — obgleich von aller Hulfe entblößt, und in einem wahrhaft traurigen Bustande, — ging auf keinen berlei Borschlag ein. Die Franzosen ließen neue Geschütze von Mantua kommen, und trachteten, burch wiederholtes Bombardement, sich zum Meister dieses Plates zu machen.

Die unausgesetten Borftellungen Eugens und bie häufigen Rlagschreiben Leiningens, so wie auch ber mundliche Bericht bes, von Letterem eigens nach Wien gesenbeten, Majors Freiherrn von Elz, hatten es endlich
erlangt, daß man von ben Truppen in Deutschland und
aus Oberöftreich ungefähr 5000 Mann nach Trient
in Marsch setze \*) und ben Artillerie- General Grafen

<sup>\*)</sup> Es maren : Die Infanterie-Regimenter Gidmind 2 Bataillons, Reventlau 1, Regal 1, Lothringen 1,

Bergetti di Buronzo mit dem Befehl nach Tirol sendett biese Wasse dort wieder in 'einen achtunggebietender Stand zu sehen, wozu ihm die in Trient und Bassam niedergelegten bedeutenden Materialvorrathe überwiese wurden. Go sehr der Kommandirende über die Berkarkungen erfreut war, so wenig behagte ihm sein neun Feldartillerie-Direktor, mit welchem er sich nie verstehm konnte, und der ihm so vielen Verdruß bereitete, daß er selben schon in den ersten Wochen wieder los zu sepn wünsschte. \*)

In der Absicht, sich um Cobrone zu konzentriten, und längs der Chiese in die italienische Seene zu debow diren, ließ Graf Leiningen mittlerweile durch den Generalquartiermeister Oberst Baron Rüdt und den Oberst Freiherrn Zumjungen, die Wege und Lagerpläße zwischen dem Lago di Garda und Idro untersuchen. Bit den obwaltenden widrigen Verhältnissen, der entschiedenen Abneigung der Venezianer, und der mangelhaften Feldausrüstung des Korps, blied dies ein doppelt gewagtes Unternehmen; da auch der Feind, durch gutt Kundschafter von einem solchen Vorhaben unterrichtet, in aller Gile Oftiglia und Revere besser verschanzte, unt sich bei Goito ausstellte, während die Regierung in Mailand einen Theil ihrer disponiblen Streitkräfte an den Oglio sendete.

Bataillone, jedoch von febr fcmachem Stand.

<sup>5)</sup> In einem Schreiben des Rommandirenden tommt die Stelle vor: "Diefer Rouftabler wird uns noch Allnarrisch machen." Artillerie war teine ftarte Seite dei Grafen Leiningen.

In der zweiten Hälfte des Septembers begann die Borchetung der Raiserlichen von Lodrone am See Idro hinab, über Bestone und Bobarno. Die Gesammtstreitztäfte, über welche Graf Leiningen am 28. September versigen konnte, betrugen ein Paar tausend Mann alter Rannschaft, dann 3254 Rekruten der Infanterie und 1800 der Kavallerie. Sie gelangten am 25. auf Vill and va, wo man anhielt, um die in den elenden Gebirgswegen schadhaft gewordenen Armeez-Fuhrwerke wieder auszubessern, und das Husbeschläg zu ergänzen. Die Witterung war sehr schlecht. Ieder Marsch brachte eine gute Bahl von Maroden. FML. Visconti war mit den Kavalleriedepots in Tirol zurückgeblieben, um dort die sutzessiwe anlangenden Remonten zu sammeln, und dem Korps nachzusenden.

Die Verpflegung der Truppen bei Villanova, wozu in Riva ein Magazin bestand, mußte über den See nach Salo geschehen. Leiningen ging von Villanova nur bis Coglione und Gavardo vor, wobei die wichtigesten Punkte im Chieses und Etsche Thale fortwährend beset blieben. Bei Gavardo gedachte er, das Eintreffen der ihm verheißenen weiteren Verstärkungen abzuwarten. Seine Hauptsorge war gehoben, seit der aus Wien rückgekehrte Major Baron Elz 150,000 Gulden überstracht hatte.

Der Großprior hatte mittlerweile 5000 Mann bei Goito aufgestellt, und ging nun, als er seinen Gegner bei Gavardo wußte, in die Linie von Medole und Castiglione belle stiviere vor. Die so vertheidigungsfähigen Punkte Montechiaro, Calcinato, Calcinatello, Carpenedolo, Castiglione und Solferino, Alle mit guten Ringmauern umgeben, und meist mit Schlössern

verseben, wurden in haltbaren Stand gesett. \*) Und ba in letter Zeit 6 Bat., 13 Est. aus Piemont einge troffen waren, so konnte der Grofprior etwa 22 Bat., 40 Est. (14,000 Mann) am Mincio aufstellen, hatte also von Leiningen nichts zu besorgen.

Nach turger Zeit schuf die Verpflegung bem Grafen Leiningen neue Verlegenheiten, \*\*) und Eugen selbst mußte sich deshalb ins Mittel legen, indem er unterm 17. Oktober aus Weißenburg bem Hoftammerprasitienten Grafen Starhemberg Folgendes schrieb:

"Es ware dem Berjog von Savoien schon ziemlich geholfen gewesen, wenn man Meinen vielfältigen romonstrationen Gehör gegeben, und nur so viel besorgt hätte, auf daß das Leiningensche Corps ware zur activität gebracht worden. Es ist zwar wahr, daß Es sich seir hero moviret, und auf das Neue in das Welschland hinausgeruft habe. Allein wie es langsam hinausgegangen, dürfte es um so geschwinder wieder zurücktommen müssen, wenn man nicht unverzüglich demselben mit Geld, Proviant und übrigen Nothwendigkeiten die Hand bieten wurde, zumal seine des Grafen Leiningen letzte relation ausdrücklich in sich haltet, daß er, eben aus Mangel

. .

<sup>&</sup>quot;) Die Franzosen hatten im Veronesischen viele, jum Theil hochgestellte, Kundschafter, weiche sie aufs Beste bedienten. Rach langen Bemühungen gelang es den Kaiferlichen, einen Sauptspion, den spanischen Sauptsmann Marco, in Desenzano auszuheben, bei welchem man wichtige Papiere fand.

<sup>\*\*)</sup> Unterm 17. Oftober zeigt Leiningen an: "daß er nur auf feinen eigenen Kredit mit Noth fünfundzwanzig Sade Getreide betoms men habe."

ves Proviants und Hartfutters, blos in dem ersten Marsch über 300 Mann und Pferbe habe zurücklassen mussen. Andertens ist auch der Vorsternsche (Proviants) Transport, nicht von so großer Wichtigkeit, als man es vielleicht E. E. vorgebildet hat. Dann die Herren Tiroler wollen dessen völlig der Meister senn, und verweigern sogar den wenigen Truppen, welche annoch zu ihrer Beschützung im Lande sich besinden, Keineswegs mehr den geringsten Unterhalt zu reichen."

"3d gebe Dannenbero Denenfelben bodvernunfe tig ju ermagen, mas endlich bierauf werbe erfolgen mußen. Der Winter geht an. Die Leute find nacht und blos; die Offiziers bisgustirt. Niemand bat nichts. Mes ift verzweifelt. Mann und Pferde verschmachten gang aus Sunger und Roth. Und bennoch ichreiet man um Succurs in Welfcland, in Sungarn, und aller Orten, und Mirgende ift bas Geringfte, mas nur am Bochften von Rothen mare. Much die Canber wollen nichts thun, obgleich fie begreifen, bag ihrer felbsten Biele ber außerften Gefahr und ganglichen Untergangs exponirt fenn. - Man verlangt, ich folle mich in Belfch: land begeben. Dafur aber thu ich mich fo lang bedanten, und werbe keineswegs fothanes Commando über mich nehmen, bis nicht febe, bag man eine rechte Armee gufammenrichten, und biefe nicht, wie bisher, mit blogem Rlitmert, fondern mit allen unumganglichen requisitten verseben fenn werbe, bamit ich nit babei meine Ehre . und roputation ju verlieren, und dem Raifer und gemeinen Wefen gleichwohl nichts ju bienen, in Gefahr fteben mußte."

"Ich weis gar gut, daß die Hulfe, remedur, und Sorge, nit bloßer Dingen von E. E. allein Dar. millt. Beitfar. 1845. IV. dopendire. Sie praevaliren sich aber Dero Vermögenheit, und glauben, daß ich Dieselben Meines Orts so nach bruksam secundiren will, wie weit sich immer meine Kräfte erstreken werden; pressiren Dannenhero den Lairseler, damit er Dasjenige, was von Nöthen und resolviels oder disponirt wird, auch mit Dero Allerhöchsten andrität manuteniren, und die morosos mit der Schied dazu conpelliren, sonst ist kein Mittel, daß ihm Krom und Scepter erhalten, zugeschweigen andere conquistiret, weniger auch der Herzog von Savoien von dem Untwigang gerettet werden könnte. Die Summa! Der Hof sorge nun allborten, was auf bessen Hullen Berfügung beruhet, so kann man auch versichert seyn, daß man allbier nichts verabsäumen und unterlassen werd, was Uns obliegen und möglich seyn kann."

"E. E. gönnen mir die Ehre einer mahren Auf richtigkeit; beswegen expectorire mich auch also offen berzig. Und wenn man nur Sand anlegen wollte, wan es noch Zeit, daß man die Sachen balb in einen besten Stand wurde bringen können. Allein die Länder, samm Denjenigen so das ministerium verwalten, muße auch zur Sache thun."

Nachdem am 15. Oktober bie letten Berftartun gen bei Gavarbo eingetroffen waren, wies bas Korp folgenden Stand aus:

<sup>\*)</sup> Schon am 18. Juli 1704 beklagte sich der Herzog vo Savoien, gegen Eugen, daß der Geschäftsgang i langsam sep: "Tout ne se passe qu'en conference et deliberations. Er schloß mit den Worten: "Ais si ce n'est que sur Vous que je compte

|                            |             |      | Œff         | Effettive |      | Dienstbar  |  |  |
|----------------------------|-------------|------|-------------|-----------|------|------------|--|--|
| Infanterie.                | Bat.        | Gef. | Mann        | Pferbe    | Mann | Pferbe     |  |  |
| Herberstein .              | . 2         |      | 1672        | _         | 1244 |            |  |  |
| Gschwind                   | . 2         |      | 2006        |           | 1405 |            |  |  |
| Bagni                      | . 1         | _    | 853         |           | 498  |            |  |  |
| Reventlau                  | . 2         |      | 1854        | _         | 1303 |            |  |  |
| Guttenftein .              | . 2         | _    | 1714        |           | 1193 |            |  |  |
| Bumjungen .                | . 2         |      | 1354        |           | 884  |            |  |  |
| Solftein - Plon            | . 1         |      | 33          |           | 17   |            |  |  |
| Königsegg .                | . }         |      | 29          | _         | 15   |            |  |  |
| Quide Starbem              | <i>.</i> 1{ |      |             |           |      |            |  |  |
| berg                       | .           |      | 215         |           | 128  |            |  |  |
| Jung Daun .                | . (         |      | 251         |           | 159  | <i>,</i> — |  |  |
| Lothringen .               | . 1         |      | 475         |           | 377  |            |  |  |
| Max Starhember             | 9 . (       |      | . 182       |           | 80   |            |  |  |
| Kriechbaum .               | . 1         |      | 146         | _         | 83   |            |  |  |
| Regal                      | . 1         | _    | <b>3</b> 59 |           | 278  |            |  |  |
| Harrad                     | . 1         |      | 827         |           | 671  |            |  |  |
| Ballis                     | . 1         | _    | 890         |           | 678  |            |  |  |
| Andraffy Seiduker          | n 1         |      | 804         |           | 440  | _          |  |  |
| Bathyani "                 | 1           |      | 545         | _         | 263  | _          |  |  |
| Bagosp "                   | 1           | _    | 108         | -         | 95   | _          |  |  |
| Summa 20 — 14317 — 9811*)— |             |      |             |           |      |            |  |  |

<sup>\*)</sup> Bei dem in den Aften noch vorhandenen Originals Standesausweise hat &ME. de Bagni eigenhandig beigefügt: "Bei denen hierinn spocifizirten löblichen Regimentern befindet fich tein proviant – noch Gelderwagen, theine Spannischen Reutter, weder Schweinssfedern noch Palchen undt Rhein Packpferdt noch Csell die Zelder zue fiehren. Auch seyndt beim Infanterie-Regimente Gschwind 130 Mann baarfuesig."

|                |             |        |      |      |            | Effektive |      |
|----------------|-------------|--------|------|------|------------|-----------|------|
| Ravallerie.    |             |        | Bat. | Get. | Mann       | Pferbe    |      |
| Roccavione     | Rüraffier   | e '.   | •    |      | 6          | 549       | 262  |
| Falkenstein    | "           | •      |      |      | 6          | 386       | 216  |
| Serbeville     | Dragone     | r.     |      |      | 6          | 450       | 274  |
| <b>Savoien</b> | ,,          | •      |      |      | 2          | 117       | 99   |
| Trautmann      | sborf,      | •      |      |      | 6          | 428       | 137  |
| Gerenni.       | "           |        | •    |      | 3{         | 49        | 45   |
| Vaubonne       | <b>3</b> 7  | •      | •    |      | ી          | 48        | · 9  |
| Rommandi       | irte ber in | Piemo  | nt   |      |            |           | -    |
| stehender      | n Regimei   | nter . | • ·  |      | <b>,</b> 6 | 717       | 407  |
| •              | @           | Summa  | •    | _    | 35         | 2744      | 1485 |

Nachdem ber Grofprior auch einen Theil bes Blodabefores von Mirandola einberufen batte, - wo er nur etliche Grenadier = Rompagnien und 300 Reiter fteben fief, - tonnte er über 22 Bataillons, 39 Estadrons verfügen, blieb alfo ben Raiferlichen um mebrere Taufend Mann überlegen. Er ftellte nunmehr 9000 Mann bei Castiglione belle stiviere und 200 Mann in Ponte Gan Marco auf, bas, in Bereinigung mit Montechiari und Calcinato, bas Debouchee ber Chiefe Sperrte. Leiningen konnte jest gar nichts mehr unternehmen, und mußte fich mit ber Mussendung von Streiftommanden begnügen, welche im Rücken bes Reindes bis an den Po, und bis tief ins Mailandische vordrangen. Und boch rief eben bagumal Mirandota laut um Silfe. Soon hatte man bort die in ben Tretmublen verwendeten Ochsen geschlachtet, und mußte nun auch bas wenige Schlachtvieh ber Burgerschaft angreifen. Der Wein für bie Rranten fehlte. Pocelfleisch und Debl reichten nur bis Ende Movember. Die Garnison gablte nur noch 1704 Köpfe. \*) Aber die baare Unmöglichkeit, biefen Plat zu entsetzen oder doch neu zu verproviantiren, lag vor Augen. Zudem stand dem Kommandirenden im Hauptquartier selbst eine starke Partei entgegen, welche alle seine Anordnungen lähmte, und die ohnehin so vielsachen Berlegenheiten durch Neid und Widerspruch vermehrte. \*\*) Go lange Venedig in seiner maßlosen Nachgiebigkeit gegen Frankreich beharrte, durfte man nicht wohl daran denken, ein stärkeres Korps die Mirandola vorzuschieben. Diese einst so mächtige Republik huldigte dem Rechte des Stärkeren, und nahm die ihr tagtäglich von den Franzosen zugefügten Beleidigungen

Dim Detail: Königbegg 1Bataillon, holftein-Plon 1 Bat., 1 Romp. Grenadiere, 3 Romp. heiduten, 4 Romp. Irländer. (Diese 4 Rompagnien jählten zus sammen nur 26 Mann. Die mit den 4 hauptleuten Pluntett, Bourck, Browne und Lern am 24. Rosvember 1702 und 17. März 1703 geschlostene Rapitus lazion verpflichtete solidarisch, die Rompagnien binnen seche Monaten vollzählig auszustellen.) Kommandirte 48 Mann, nebst eilf unberittenen Dragonern.

Schreiben des Baron Martini an Eugen vom 15. Rovember 1704: "Nôtre conseil ressemble à une république, d'abord qu'il propose quelque chose, par les différents sentiments qu'il-y-a, et par les inutiles réflexions et raisonnements que l'on entend et qui n'aboutissent à aucune conclusion. Du peu de secrét je ne parle point, ce qui oblige Son Excellence de menager ses intentions et de les confier plutôt à moi et à Zumjungen, ce qui fait enrager les autres. Dies galt ganz vorzüglich vom Oberft Birago di Roccavione, Inhaber eines Kürraffier: Regiments. —

mit einem Gleichmuth bin, ber gang im Biberfpruch mit jenem Aufbraufen und jenen bitteren Rlagen fand, welche man bei ben geringsten Beranlaffungen gegen bie Raiferlichen laut werben ließ. Die Beronefer benahmen fich zusebends feindseliger gegen Oftreich. Im Brescianischen murbe bas Candvolk bemaffnet. Babrend bie Frangofen für ihr verschangtes Lager bei Caftiglione und bie Instandsetzung ber übrigen Punkte langs ber Chiefe Daliffaben und Safdinen erzeugten, und aller Orten nach Gefallen furragirten, empfing man bie auf Furraairung entsendeten faiferlichen Abtheilungen mit Sturmgeläute, bas im Mu einige Taufend Bewaffnete gufam= menrief. Daburch murbe bie Lage bes Korps bei Bavarbo immer bebenklicher. Ochon war es babingekommen, daß fich ber Golbat feine Guppe mehr kochen konnte. \*) Die allmälig fich einstellende regnerische und fühle Bitterung brachte, bei ber obnebin nur durftigen Befleibung ber Mannicaft, vermehrte Erfrankungen.

Um die Aufftellung ber Kaiferlichen bei Gavardo noch enger zu umftellen, bemachtigte fich ber Grofprior am 25. November bes Punktes De fen gano am Geftas be bes Garda Gees \*\*) auf eine ziemlich unblutige Beife,

<sup>\*)</sup> Schreiben des Genecal Derfitriegstommiffars GFB. Baron Martini vom 22. November 1704 an Eugen, laut welchem der Erftere an vier Regimenter eine achttägige löhnung aus eige nen Mitteln vorftrecte.

<sup>\*\*)</sup> Die venezianische Garnison ließ fic, ohne einen Schuß zu thun, entwaffnen. Um aber wenigstens ben Schein zu retten, wurde eine Rapitulazion geschlossen, worin ber Großprior erklärt: "Die Besahung habe fich tapfer gehalten, allen ehrenhaften Anforderungen genügt, und sich erft ergeben, als die Laufgraben eröffe

und verlegte bann feine 31 Bataillons, 403/4 Estabrons in enge Rantonnirungen, theils langs ber Chiefe und bem Mincio, theils im Modenefischen. Er gebachte, von Defenzano aus, einen Sandftreich gegen Galo ju fubren, woburch er fich jum Berrn bes gangen Lago machen tonnte; fomit ben Raiferlichen ihre Bufuhren von Riva abschnitt. Leiningen, ber biefe Absicht errieth, fenbete in aller Gile den Oberft Bumjungen mit 5 Bataillons, 200 Perben nach Calo, und ließ biefes Stabtchen, nebit bem Frangistanerklofter, auf ber Ifola bi Barba befeten ; wodurch er die Schifffahrt aus Tirol fcutte, bie burch zwei, mit 120 Mann 4 Kanonen und etlichen Doppelhacten, bewaffnete Fahrzeuge auf bem Gee gebedt wurde, und benen bie in Defengano ausgerufteten Rreuger nichts anguhaben vermochten; um fo weniger, als die Raiferlichen auch auf ber Punta bi Gan Bigilio am öftlichen Seegestade 500 Mann aufstellten.

In den ersten Tagen des Dezembers bezog das kais serliche Korps eine neue Dislokazion. Die Infanterie lagerte mit dem rechten Flügel an Gavardo, die Mitte bei Soprazocco und Salo; der linke Flügel an Maderno. Aus Verpflegungsrücksichten erhielt die Reiterei ihre Quartiere am rechten Flügel der Infanterie, von Sopra Ponte über Susetto, Ballio, Caino dis Nave. Artillerie und Tran wurden hinter der Infanterie unter gebracht; in Gavardo, Villanova und Maderno aber

net, und das Solog durch die Schießscharten bereits erstiegen gewesen, somit eine allgemeine Plünderung beworgestanden sey. An alle diesem war auch nicht Ein wahres Wort. Durch Zufall ift das Original in den t. t. Feldatten vorhanden.

Magazine angelegt, und die Valtrompia für die Verpflegung ebenfalls benütt. Das Sauptquartier kam nach Gav ardo. In dem gefunden Salo etablirte man ein Feldspital. Alle Zugänge aus der Ebene ließ Leiningen verschanzen. Aus dieser Defensiv Stellung streiften die kaiserlichen Parteien abermals tief hinein ind Flachland. Auf einem dieser Züge erhielt Oberstlieutenant Davia einen Schuß in die Schulter, woran er ein Paar Tage später starb. Seine letzten Augenblicke waren noch dem Wohl des Goldaten gewidmet, und er vermachte den Spitälern in Niva und Salo Viertausend Gulden.

Die wiederholten Aufforderungen zur Rettung von Miranbola, welche dem Korps = Kommandanten von allen Seiten zukamen, mußten diesen am Ende bestimmen, jede Nebenrücksicht zu beseitigen, und zu zeigen, daß er gerne Alles thun wolle, um dem Kaiser die Einzige Festung in Italien, auf welcher noch Oftreichs Banner statterte, zu erhalten; wie fehr er auch anderseits überzeugt seyn mochte, daß bei den obwaltenden Berhältnissen Alles vergeblich sey.

Die Garnison in Miranbola betrug noch etwa 1133 Dienstbare und 262 Kranke und Bleffirte. Das Blockabetorps war um biese Zeit nicht stärker benn 800 Mann Infanterie, 200 Pferbe und etwas modenesische Landmilig. Allein an ben Übergängen bes Panaro standen 2000 Franzosen, und alle Zugänge nach Miranbola waren verschanzt oder verborben; dergestalt, daß selbst Ausfälle nur mit großer Schwierigkeit geschen konnten. Beim Austreten bes Po stand ein großer Theil der Umgebung fast mannshoch unter Wasser.

Man darf es lediglich der im Sauptquartier zu Gavardo bestandenen Uneinigkeit und dem Widerspruchs

iff mancher hoberen Führer beimeffen, wenn am Ende tifchieben wurde: den Oberst Baron Battee mit 200 fer den zum Entsatz von Mirandola abzusenden. Jenigstens sollte biese handvoll Goldaten den Platz neu mproviantiren. Die Disposizion war noch nicht ein-

<sup>3</sup> Baron Martini foreibt unterm 5. Dezember 1704 an Gugen: "Benn G. D. nicht Mittel machen, fo mird bei der bestebenden Uneinigkeit grokeres Unbeil ermachfen, als uns der Feind gufügen tann." Die Mannsfeld'iche Dartei ertlarte fich offen gegen Gugen. "Und unter feinen Sahnen, - fo foließt Martini, - bienen Biele, Die G. D. ihr ganges Blud verbanten. Gerade diefe aber find die Undantborften." Eugen fdrieb Deshalb an Leiningen : 3m Ubrigen habe ich foon bes Oftern misfallig vernehmen mugen, mas gestalten bei Dero Rorps, unter den Generals und Offigieren allerhand factiones regiereten, alfo, daß deren Berfchiedene, bald mider Diefen, bald mis ber Jenen, allerlei Ausstellungen macheten, mithin unter fich menig einig maren, und noch dagu amifchen einander große passiones und Bigigfeiten begeten, nichts meniger aber als des herren Dienft fich angelegen fenn ließen. Mann es nun, mider Berhoffen, dem alfo mare, fo mufte bei Reiten bas Ginfeben beicheben. Und unterdeffen will ich gwar glauben, daß G. G. von Selbsten hierüber invigiliren, fic auch auf allen Fall Ihrer Autoritat als Rommandirender General gu bedienen miffen merben, mofern ein foldes disputirliches comportement unter Ihnen mirtlich fich aus Bern follte. Allein wenn G. G. biervon bas Beringfte fpuren murden, fo tonnten Gie felbige in Deinem Ramen marnen, bag fie fich buten möchten, maffen ich fonft gezwungen fenn murbe, einen andern modum an ergreifen, und dagegen Die weitere Ahndung für: gutebren."

mal zu Papier gebracht, als auch bereits der Großprior um den ganzen Anschlag wußte. Er verständigte hiervon augenblicklich den päpstlichen Legaten in Ferrara, der ihm die Zusicherung ertheilt haben soll: daß Alles nach Wunsch geschehen werde. Sicher ist es wenigstens, daß an demselben Tage, wo Oberst Battee ausbrach, der Kardinal das Landvolk bewassnete, während sich 1600 Franzosen um San Felice, Bastiglia, Bomporto, Concordia, Finale und Campo santo fonzentrieren, und eine andere Abtheilung bis in die Nähe von Ferrara vorgeschoben wurde.

Oberft Battee brach am 5. Dezember von Lavaro: ne (swiften Affago und Trient) auf, und gelangte auf beillofen Wegen am 8. nach Ochiobello; von wo er über Bondeno nach Mirandola vorzubringen gebachte. Allein er fand bier alle großeren Ochiffe fammt ben Schiffmublen nach Pontelagoscuro abgeführt, und unter die Bache einer papftlichen Abtheilung geftellt. feiner Berfügung blieben nur etliche Rabne, beren jeber faum brei Reiter mit ihren Pferden faßte; fo bag ein Überfeten ber 200 Kopfe wohl einen gangen Tag erforbert haben murbe. Durchfdwimmen aber tonnte man ben angeschwollenen Do nicht. Much ein Berfuch, fic ber Do : Fabre an ber Munbung bes Panaro ju verfidern, miglang. Gelbe mar am jenseitigen Ufer auf ben Strand gezogen und halb getichlagen. Raum gelangte bie Meldung vom Erscheinen ber Raiferlichen bei Ochiobello nach Ferrara, als der Karbinal folche bem frangofifchen Rommandanten in Finale mittheilte. Wie anhaltend fich auch ber faiferliche Geschäftsträger Catenaggi in Ferrara verwenden mochte, um bie nothigen Schiffe ju erhalten, man gab ibm blos jur Untwort: Dan

muffe von Rom Werhaltungsbefehle ein-

Dberft Battee brachte die Dacht vom 8. auf ben 9. Dezember in bochft miglicher Lage am linten Do - Ufer bei Ochiobello ju. Gelbit wenn es ibm jest noch gelang, bas rechte Ufer zu erreichen, fo bedurfte er ja noch weis ter ber in papftlichen Banden befindlichen fliegenden Danaro - Brucke bei Bondeno. Bubem maren Ringle und San Relice von den Frangofen befett, und ohne biefe beiben Dunkte mar an fein Borgeben gegen Mirandola ju benten. Much ftand, feit ber Feind ben Gecchia-Damm burchftochen batte, bie gange Begend unter Baffer. Dan batte große Streden auf ichmalen Dammen fortgieben muffen. Diese Aufgabe lag fur bas ichwache Reiterbetafchement zu boch. Dazu bedurfte man mindeftens taufend Mann Infanterie und eben fo viel Ravallerie; benn für ben Ruckzug mußte ja boch auch vorgebacht merben.

Der 9. und 10. Dezember waren mit nuglofen Unterhandlungen um die überfuhr verstrichen. Mittlerweile ftellte der Feind auch bei Bondeno 600 Mann Infanterie, 150 Reiter auf. Dem Oberst Battee blieb daber wohl nichts Anderes übrig, als am 11. wieder nach Tirol jurudgugehen.

Anfangs Dezember hatte der Großprior verschiedes ne Punkte von den Gebirgsbefileen und namentlich Carpenedole mit 1500, Montechiari mit 1300, Calcinato mit 1500, Desenzano mit 1300, und Castiglione delle stiviere mit 2000 Mann besetzt. Diese Truppenmacht, und besonders die große Überlegenheit der Franzosen an Kavallerie zwangen den Grafen Leiningen, sich völlig ruhig zu verhalten. Denn seine eigene Reiterei betrug

um biefe Zeit nur 2250 Mann und 1352 Pferbe. Un Berftarkungen aus ben Erbstaaten waren nur noch zwei ichlecht bisziplinirte Kroaten - Bataillons eingetroffen.

"Bereits," - fo berichtet ber Kommanbirenbe unterm 19. Dezember bem Soffriegerath, - "find gegen 2000 Mann, aus, salva venia, Abgang von Schuben, undienstbar. Allen fehlt bie Beine Montur. Die Kranten muffen jum Theil bei ihren Regimentern verbleiben, weil bas Relbspital eine folde Babl nicht aufnehmen tann. Bei ben Regimentern aber finden fie nicht einmal Strob, vielweniger Decken, noch fann einige Uffifteng für die Rekonvalebrenten geleiftet merben." Da man nothgebrungen, fur Bufuhr bes Proviantes, die Ochsenbespannung ber Batterien in Unspruch nehmen mußte, fo gab bies große Kollisionen mit ber Artillerie, und Stoff ju neuen Berbrieflichkeiten und Bermurfniffen, woran ohnebin tein Mangel mar. Die Mannszucht litt bei all biefen Übelftanben, und bie Deferzion rif neuerdings, besonders bei ber Kavallerie, ein. Die Raffen maren auch ganglich leer.

Eugen suchte ben Grafen Leiningen unterm 20. Dezember zu beruhigen, indem er schrieb: "Ich urgire zwar unaufhörlich, damit auf das Cheste eine Summe Geldes wieder hinein remittirt werde. Allein die Mittel gebrechen aller Orten. Es behelsen sich nur inzwischen E. E. so gut als möglich, und schauen, wie noch, bis Geld kommt, die Subsistenz zu erzeugen wäre. Und weil man doch dermal schon die längste Zeit das Elend überstanden, so wird ja noch endlich auch bis dahin, zu Rettung des Unterganges, gestickt und ausgedauert werden können, bis ich selbst ankommen werde;

als wie es am Ende Februar 1705, meiner Rechnung und Antrag nach, festiglich verhoffe." \*)

Die gludlichen Fortidritte ber Muirten im Elfaß. befonbers aber die Unterwerfung des Baierlandes, ftimmten ben boben Con ber Benegianer wieder etwas berab. Seneralprovebitare Molino fendete bas bewaffnete Land. voll wieder nach Saufe, fuhr aber mit Lieferung bes Propiantes an bie Frangofen fort. Man fürchtete bie Buchtruthe Ludwigs XIV., und ber alte Belbengeift biefer ftolzen Republik mar babin. Der geflügelte Lome von Sanct Martus blicte nur noch auf entartete Entel, und beugte fich in stillem Grimm vor ben Lilien. In gleich feinbseliger Beise bandelte der romifche Sof. Die papftlichen Truppen bewachten ben Do, um jeden Entfagverfuch, jede Berproviantirung für bas.bartbedrangte Miranbola ju bindern. Dagegen verstattete man ben Franjofen, ihre in Iftrien aufgetauften Kornerfrüchte und Remonten burch die Po = Mundung nach Gan Benedetto berauf zu führen. Dies bieß in Rom: Reutralitat.

Um die Furragirungen der kaiferlichen Ravallerie

<sup>\*)</sup> Gegen den Baron Martini ließ sich der Prinz verstraulicher, wie folgt, heraus: "In der Hauptsach erkenne ich zwar wohl leider, mehr als zu viel, den darinnigen Nothstand, und begreife, daß nunmehr die höchste Zeit vorhanden wäre, wann man helfen und retten wollte. Allein wo der Hof theils nit will, theils nit kann, da kann auch ich, mit allem meinen Sorgen, Schreiben und Schreyen wenig ausrichten. Wann aber hineinkomme, nachgehends wird sich bald weisen, ob es besser gehen dörste; denn schlimmer könnte es doch schwerlich werden, außer man wollte Alles zu Trümmern und verloren geben lassen."

bei Bredcia ju bindern, ftellte ber Grofprior 2000 Mann am Oglio auf, und befette bas fefte Germione, ben alten gandfit des Ratull, - ber, als einer ber reigenoften Duntte, weit in den Garba : Gee vorfpringt, und die Schifffahrt auf dem unteren Lago beberricht. Die bortige venezianische Barnifon batte fo lange widerftanben, bis man auf ber fcmalen Candjunge, - welche burch bas maffive Ochloß mit feinem boben Thurme beberricht wird, - Batterien errichtete, und bas enge Stadtden Germione beicog. In gleicher Urt bemachtigten fich die Frangofen in ber Macht vom 27. auf ben 28. Dezember auch bes bagumal ziemlich feften Stattdens Palazuolo am Oglio, wo brei Kompagnien bes venezianischen Infanterie = Regiments Gala ber Ubermacht wichen, als fie bem Ungreifer giemlichen Berluft beigebracht batten. Ein abnlicher Berfuch bes Grofpriors auf Connato icheiterte an ber Bachfamteit bes bortigen venegianischen Rommandanten.

Mit ben Erfolgen bieses Feldzugs zufrieden, ließ ber Großprior seine Truppen die Binterquartiere im Mantuanischen und Bredcianischen beziehen. Durch ben Bestig so vieler in letter Zeit eroberten Städte, namentslich aber durch Palazuolo, Ponte San Marco, Calcinato, Montechiari, Carpenedole, Castiglione delle stiviere, Medole und Desenzano, waren selbe bestens gesichert. Sein Hauptquartier kam nach Mantua. Von den beiden Ogliobrücken bei Caneto und Ostiano blieb nur die Lettere steben.

Das kaiferliche Korps stand bereits seit Anfang Dezember in seiner Winterdislokazion, und zählte nicht viel über 8500 Mann Infanterie, 4300 Mann Ka-vallerie. Graf Leiningen war nicht so glücklich gewesen,

etwas Erfprießliches fur bie ibm anvertrauten Truppen thun ju konnen. Geit feche Monaten batte man ibm Biel jugefagt, aber wenig erfüllt. Er bedurfte naber Bilfe, fatt entfernten Troftes. Gerabe um biefelbe Beit, wo vielleicht einige Regimenter und ein Paar taufend Gulben feine Lage ganglich veranbert baben wurden, verwendete man, gang im Widerspruch mit bes Raifers Billen und Eugens Bunfden, Die nach Italien beftimmten Berftarkungen und Gelbfummen anbermarts. Erftere jog man nach Ungarn, als ber Ochemniter Rongreß fich gerschlug, und - nach Eugens eigenen Borten - "bas rebellenfeumer wieder und aufs Meue anne und aufzugeben begunnte." Dan barf fich baber billig wundern, wie ber Gen. b. Kav. Graf von Leis ningen fich, bei einem folden Bufammenflug von widrigen Umftanden, nur fo lange behaupten tonnte. Jebenfalls aber burfen wir nicht mit ibm rechten, wenn er weber Mirandola zu verproviantiren, noch viel weniger aber für Diemont eine beilfame Diverfion zu machen im Stande mar. Bas etliche Monate fpater ber große Eugen in biefem Unbetracht that und burchfette, foll bie Darftellung bes Feldzuges 1705 in Italien lebren.

(Der Solug folgt.)

## IV.

ŧ

## Die Blockade von Befort 1814.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Bon Joh. Bapt. Schele, E. E. Oberftlieutenant.

Mm 22. Dezember 1813 gingen die bairifden Truppen bes V. Armeekorps ber allirten Saupt armee bei Bafel über den Rhein. Während die Division Beders die bitreichische Divifion Crenneville in der Berennung von Guningen ablofte, die Division de la Motte fic an ber Strafe nach Brundruth aufstellte, rudte bie Divifion Rechberg gegen Befort. Um 23. fam, jur Unterftutung ber Lettern, ein Theil ber Divifion be la Motte nach Altfirch und Dannemarie. - Am 24. umichloß Gt. Graf Rechberg jene Festung. Die Garnison bestand angeblich aus 3000 Mann Infanterie, und 70 Reitern. Unter ben Befehlshabern ber Truppen war ber Höchste Oberst Kail bes 63. Linien-Regiments. Aber Kommanbant bes Plates mar ber Bataillonschef Le Grand. Die Festung war mit siebzig Gefcuten ausgerüftet.

Die Befatung machte einen Ausfall, und wurde von den Baiern mit Verluft in den Plat zuruckgeworfen. Am 26. unternahm die Befatung einen zweiten Ausfall mit für fie eben fo ungunftigem Erfolg. Die Reiterei ber Division Rechberg streifte am 27. bis in bie Rabe von Befoul, und zersprengte ein frangofisches Ravallerie-Detaschement bei Bure. - 2m 28. Dezember, um gebn Uhr Bormittags, geschah ber britte Musfall. Das bartnadige Gefecht endete erft um vier Uhr Abends bamit, baß die Frangofen in die Festung getrieben murben. Un biefen beiben Sagen, und in Folge jener Musfalle, murbe auch bie Stadt aus bem bairifden Felbgefchus beichoffen. - Beil fich damals eine bedeutende feinbliche Dacht zwischen Colmar und Cernan versammelt batte, welche Suningen und Befort entfeten ju wollen fcbien, vertheilte ber Ben. b. Kav. Graf Brebe feine Truppen in ber Racht vom 29. - 30. auf eine andere Beife. Rechberg ließ nur eine Brigabe vor Befort, welche in ber Macht die Festung mit Bomben bemarf. Geine zweite Brigabe stellte fich in Donnemarie, eine Brigabe ber Division de la Motte bei Altkirch. - 2m 30. Nachmittags machte bie Befatung von Befort wieder einen Heinen Musfall. -

Am 2. Janner 1814, um sieben Uhr Morgens, wurde die Division Rechberg vor Befort durch die von Montbeliard kommende östreichische Reserves Divission des FMEts. Baron Bianchi abgelöst, und marschirte über Soppe le bas zum V. Armeekorps. FME. Baron Bianchi nahm sein Quartier in Basoncourt. Die leichte Division Graf Crenneville vom III. Armeekorps war ihm beigegeben, hielt Borposten zu Isle sur Doubs, Arcep, Hericourt und Chalonvillers, und schiefte, auf der Straße nach Besoul, Patrullen bis Lure. Auch waren 3 Eskadrons bei der Blockade selbst verwendet. — Am 3. Jänner ließ FME. Bianchi Bissort auffordern. Der Kommandant gab eine abschlägige

Antwort. Um an der Festung, welche die nach Besangon und Besoul führenden Straßen sperrte, ungehindert vorbeimarschiren zu können, wurde an zwei Kolonnen-wegen von Basoncourt nach Effert gearbeitet. Bur Unterstützung der Blockade bezog damals das III. Arme estorps Kantonnirungen zu Montbeliard und in den benachbarten Ortschaften. Truppen des I. Urme ekorps schnitten bei Baume les Dames die Verbindung zwischen Besort und Besangon ab. — In der Nacht vom 3. — 4. wurden die Außenposten Besorts in diesen Plath hineingedrängt und 1 Offizier, 8 Mann gefangen. —

Der RM. Rurft Ochwargenberg gab am 4. Janner Befehl, "bag bie Division Bianchi vor Befort durch ruffische Grenadiere abgeloft werden, und bann ber Sauptarmee nach Befoul folgen folle." Um 5. trug ber Oberfelbherr bem FDR. Bianchi auf, "ben Kommanbanten von Befort jur Übergabe ber Stadt, Fjeboch fammt ber Bitabelle, aufzufordern. Wenn Le Grand bie Einraumung ber Letteren verweigerte, fo muffe er bierju burd Beichiefung ber Stadt gezwungen werben. Die biergu notbigen 3wolfpfunder und Saubigen murben von Montbeliard bis gum Abend bes 7. Janners vor Befort eintreffen. Der Bau ber Batterien mußte bis babin fo vollendet fenn, daß das Gefcut fogleich in diefelben eingeführt werben, und beffen Reuer beginnen tonne." - Der Ben. b. Inf. Graf Bartlap be Tolly beorderte ben Ben. d. Rav. Rajeffety mit 1 Brenabier = Divifion, ber britten Ruraffier : Divifion und 1 Rofatenpult, bann eine Batterie 3molfpfunder und vier Einborner, nach Befort. - 2m 6. und 7. Janner lief RME. Baron Biandi auf ber Seite von Bavilliers und Effert an dem Bau ber Batterien arbeiten. Geine Eruppen plankerten am 6. mit ber Befahung. Am 7. erhielt er vom Feldmarschall die Beisung, "sobald Gen. Rajeffeth zur Ablösung eintreffe, zwei seiner Brigaden nach Besoul abzuschicken. Mit ber dritten Brigade sollte er noch während ber Beschießung vor Besort stehen bleisien, und wenn dieselbe fruchtlos bliebe, die Blockade ben Ruffen übergeben, und ebenfalls nach Besoul marsschieren."

Bis jum Abend bes 8. Janners maren bie Batterien vollendet, zwölf ruffifche Befdute angetommen und eingeführt. Dach fieben Uhr murbe ber Rommanbant nochmals jur Ergebung aufgefordert, und, auf beffen answeichende Antwort, um Mitternacht bie Befchies fung ber Stadt begonnen. 2m 9. um feche Ubr Morgens brannte es in mehreren Theilen berfelben. Erft jett gab ber Rommandant auf die Aufforderung des vorigen Lages eine bestimmte Erklarung, und gwar, "baß er auf bas Schicksal ber brennenben Etadt feine Rudficht nehmen werde." Daber murbe die Befdiegung fortgefett. - Ben. b. Rav. Rajeffsky mar in ber Macht mit feinen Ruffen angekommen, und batte gegen Rorgen bie öftreichischen Brigaten Saugwit und Beck abgeloft. RME. Bianchi ließ Diefelben über Lure nach Befoul maricbiren, und blieb mit feiner britten Brigg. be: Gualenberg, noch vor Befort fteben. - 2m 10. Janner um zwei Uhr Nachmittags begehrte ber Rommanbant ju unterhandeln. Das Feuer murbe eingestellt. le Grand wollte tie untere Stadt raumen, fich in die obere jurudziehen. Doch follten feine allierten Truppen bie untere Stadt befeten, und ber verlangte freie Durch= marich wurde verfagt. -

Um II. ordnete Fürft Schwarzenberg an, "tag

nach dem Abmarich ber Division Bianchi auch die Ruffen burch die öftreichische, von Bafel nabenbe, Brigabe Schäffer abgeloft werben follten." Es fanben jest vot Befort 3 ruffifche Grenadier = Regimenter, nebft 1 Suraffier- und 1 Rofaten - Regimente. Der RDC. Baron Bianchi batte bie Unterhandlung mit Legrand fortgefett. Die Frangofen follten bas Fort behalten, boch ben Mlirten ben Marich burch bie Stadt frei laffen. Aber ber Rommandant gab in frinem Punfte nach. Gine noch malige, mit Drobungen begleitete, Aufforderung murbe, wie die früheren, jurudgewiesen. Bianchi ließ am 15. Janner bie Stadt noch zwei Stunden beschießen, und marfdirte fodann mit ber Brigade Gualenberg nach Befoul ab. - Um 17. Sanner übergab ber ruffifche General Tidoglikoff bie Blodade von Befort bem off reichischen General Ochäffer, und ließ ibm 150 Rofaten jurud. Odaffer feste bie Blodade in ben nadften Lagen ungeftort fort.

Um 24. Idnner in ber Marschstagton Freiburg erhielt der General Drechfel den Befehl, mit seiner öftreich ischen Brigade die Blockade von Befort zu übernehmen. Diese Brigade bestand aus dem zweiten Bataillon von Kaiser, dem dritten Linien und dem ersten Landwehr-Bataillon von Kollowrath. Gen. Drechfel eilte bei Rheinweiler über den Rhein, traf am 28. vor Befort ein, und löste am 29. um vier Uhr Morgens die Brigade Schäffer auf der Einschließungslinie ab. Schäffer ließ dem Gen. Drechsel von den 17 bisher gegen die Stadt aufgestellten Kanonen nur 3 Kavalleriegeschütze zurück. Auch blieben die 150 donischen

Sefaten stehen. Gen. Drechsel fam mit dem Bataillen Raiser nach Bavilliers, welches auch Daminstin und Effert besetze. Das dritte Bataillon
kollowrath stand in Perouse, Dennay und Betrique, — das Landwehr-Bataillon in Balboy,
Offremont, la Korge und Gravange. Bon
den Kosaken war der Major mit 110 Mann zu Bavilliers, ein Rittmeister mit 40 Mann zu Pfaßan. Die
3 Kavalleriegeschütze blieben beim Hauptquarrier zu Bavilliers. Die Brigade Schäffer marschirte sogleich zur
Urmes ab.

Die Befatung batte von bem Truppenwechsel Runbe erhalten. Um biefen naber tennen ju lernen, machte ber Rommandant Le Grand um neun Uhr Bormittags mit 1000 Mann und 4 Kanonen einen Musfall. Eine Rolonne brudte die oftreichischen Borpoften auf ber Strafe nach Effert jurud, und brachte auf bie Bochfiche auch 2 Kanonen und bei 70 Reiter mit. Die Ditets auf dem Wege nach Bavilliers wurden von berfelben mit Gefdut in der linten Flante, und zugleich aus ber oberen Reftung mit Rugeln und Granaten in ber rechten Rlante beschoffen, und badurch jum Rudjug genothiget. Der Reind batte fich bereits in einem Salbtreis bis an die nach Balbon führende Strafe ausgebreitet. - Ben. Drechsel nahm mit ber Reserve und ben brei Ravallerie : Ranonen vor Bavilliers bie Beidenden auf, und trieb mit ben bier vereinigten 3 Romvagnien von Raifer die frangofische Rolonne bis in die Borftabt von Befort jurud. Bu gleicher Beit batten bie in Effert febende Rompagnie von Raifer und bie in Gravange aufgestellte Landwehr = Kompagnie von Rollowrath, unterftut von den Rofaten, die zweite, auf jener Seite vorgerucke, französische Kolonne angegriffen und dieselbe zurückgedrängt. — Der hinterste Theil der abgezogenen Brigade Schäffer bestand in 4 Kompagnien Joseph Kolloredo, welche eben noch im Abmarsch von Baldon gegen Effert begriffen waren. Durch das beginnende Feuer von dem Ausfall unterrichtet, schlossen sie sich jenen 2 Kompagnien Kaiser und Kollowrath an, und halfen den Feind zurücktreiben. — Die in Damigust in aufgestellten 2 Kompagnien beschäftigte der Feind durch eine schwache Abtheilung, hielt sie dort fest, und hinderte sie, einen Theil ihrer Mannschaft den ernstlich angegriffenen Posten zu Hilfe zu senden.

Um vier Uhr Nachmittags war das Gefecht beenbet, und die Brigade Drechsel bezog ihre vorigen Posten wieder. Sie zählte 10 Todte, 39 Nerwurdete, 10 Gefangene und 1 Vermißten. Die Kosaken hatten 8 todte und 16 bleffirte Pferde. — Der Verlust ber Franzosen war beträchtlich. Es lagen viele Todte auf dem Schlachtselbe; andere schleppten sie mit sich in die Vorstädte zuruck. Nach Aussage der Deserteure waren 80 Franzosen, darunter auch Offiziere, verwundet worben. Die Zahl der Gefangenen belief sich auf 24. —

In ben nächken Tagen beschäftigte sich ber General Drechsel mit zweckmäßigen Beränderungen in ber Aufstellung seiner Posten und Kantonnirungen. Er erhielt am 30. noch zwei Kavallerie-Saubigen, vier Karren mit Infanterie-Munizion. — 2m 31. wurden aus der Festung mehrere Kanonenschüffe, in der Richtung gegen Perouze, gegeben. Gegen zehn Uhr Nachts am 31. wurde ein auf der Höhe La Potence stehendes Pitet angegriffen. Es sielen beiderseits bei breißig Schüffe,

wurde der Feind zurückgeworfen. Die Oftreicher ich 1, die Franzofen 2 Verwundete.

Am 4. wurde dem französischen Kommandanten be Machricht von dem Siege der Alliirten bei Brienne mitgetheilt, und derselbe aufgefordert, den Platz zu thergeben. Am 5. Nachmittags kam dessen abschlägige Antwort. — Wegen der strengen Witterung wurde den Piketern befohlen, sich Hütten zu bauen. Bei dem starken Dienst waren dem Blockadekorps bereits viele Leute erstrankt. Gen. Baron Drechsel bat den Oberseldherrn, mit einem Bataillon verstärkt zu werden. Es kamen mehrere Deserteure aus der Festung, welche den in dersselben herrschenden Mangel mit grellen Farben schilderten. Ben den Werten geschahen manchen Tag mehrere Kasnonenschässe in verschiedenen Richtungen, welche jedoch gar keine Wirkung machten.

Am 11. Februar wurde die Blockade mit 1 Bataillon Wogelsang verstärkt, und in Folge dessen die Versteilung der Truppen auf die verschiedenen Posten neuerbings geändert. — Am 12. um neun Uhr Vormittags rücken ungefähr drei Kompagnien der Besatung aus, um eine Erdarbeit in der Nähe des Pikets bei La Potenceivorzunehmen, die sie jedoch um Mittag wieder aufgaben und sich in den Platz zurückzogen. Sie hatten dieselbe durch vorgeschickte Tirailleurs gedeckt, welche mit den kfreichischen Vorposten in ein Geplänker geriethen. Die Franzosen hatten 3 Verwundete. Die Östreicher erlitten keinen Verlust.

Um 13. Februar gegen gehn Uhr Vormittags machte bie Befatung mit 900 Mann Infanterie, 60 Reitern einen Ausfall gegen bas Dorf Damjustin. Diese Truppen hatten sich unbemerkt hinter ben an ber Strafe ben Befort liegenben, verbrannten Baufern gefammelt. Dlöglich fprengte bie Ravallerie auf bie Sobe pon Bois be la verche, warf bie Bebetten, welche taum noch ibre Bewehre abfeuern konnten, und fturgte auf bie Pifeter, bie fich mit bem Bajonnett vertheibigten. Die Infanterie - Rolonne folgte mit zwei Ranonen auf bemfelben Bege, und brudte bie Pifeter gurud. Eine Geitentolonne, mit einer Kanone, ructe am Ruge jener Anbobe por, fullte die abgegrabene Stelle ber Strafe mit Rafdinen aus, marf bas bort flebenbe Difet, und nabte von biefer Seite bem Dorfe. Die bort aufgestellten zwei Kompagnien von Raifer wurden aus ben brei Ranonen lebhaft beschoffen, und vertheibigten bas Dorf Schritt fur Schritt. Aber ber Reind brang mit Ubermacht in bemfelben vor. Das Gefecht mabrte in den Gaffen und Garten fort, bis eine aus Bavilliers abgefchickte Rompagnie von Raifer mit einem Gechepfunder und einer fiebenpfundigen Ravallerie- Saubige jur Unterftubung anlangte, und ben Reind in beffen rechter Rlanke angriff. Die beiden Gefduge befchoffen ben Ruckzugs meg, mabrend bie Kompagnie mit gefälltem Bajonnett in bas Dorf einbrang. Die Frangofen murben geworfen. und über die Ebene, fo mie nach der Bobe Bois de la perche verfolgt. Auf bem Ramme berfelben ftellte fich ber Feind, empfing die nachruckenden brei Rompagnien mit Gemehr- und Kartatidenfeuer, murbe jeboch von ber Sobe hinabgestürzt, und bis in bie Vorftabt verfolgt, wo bas heftige Befdugfeuer ber oberen Reftung bis Oftreicher aufhielt. Gine auf ber Strafe von Bavilliers fiebende Abtheilung ber Bortruppen mar von biefer Geite fonell in die Porftabt eingebrungen, und empfing bie bem Stadttbor queilende frangofifche Rolonne

mit einem, bei ber geringen Entfernung, verheerenden glankenfeuer.

Bu gleicher Zeit war eine andere feindliche Kolonne auf der Sohe La Potence gegen Peroufe vorgerückt, beschäftigte die dort stehenden & Kompagnien von Kolowwrath und Vogelsang, und hielt sied adurch ab, die gegen Damjustin ziehende Sauptkolonne in der linken Flanke zu bedrohen. Diese zweite Kolonne wurde endlich auch zum Rückzug in den Platz genöthigt.

Um Ein Uhr Nachmittags war das Gefecht zu Ende Es lagen viele frangösische Leichen, darunter die eines Offiziers, auf dem Rampfplate. Über 60 Verwundete, werunter 2 Offiziere, brachte der Feind nach Befort zundt. Es wurden ihm 6 Mann gefangen, 1 Kanone demontirt, und 2 Artisteriepferde erschossen. Das Blockabes ders zählte 10 Lobte, 30 Verwundete, 16 Gefangene und 15 Vermißte. Der Artisterie wurde 1 Pferd verswundet, den Kosaken 1 Pferd getöbtet und 2 bleffirt.

Diese Ausfälle, so wie die Plankereien zwischen ben beiberseitigen Posten, welche stets und nur allein ben ber Besatung begonnen-wurden, hatten immer zum Zwede, Lebensmittel und holz aus der Umgegend in den Plat zu bringen. — Im 14. Nachmittags trug ber feindliche Kommandant die Auswechslung der Gestangenen an; worüber der General Baron Drechsel die babere Entscheidung ansuchte. —

Am 15. Februar gab die Befatung mehrere Ranonenschusse nach verschiebenen Richtungen, ohne Wirtung. — Durch plögliche Öffnung ber Schleußen bes Zeiches bei La Forge suchten bie Östreicher, nicht nur bie Mublen ber Belagerer zu zerftören, sonbern auch bieselben für die Zutunft burch ganzlichen Ablauf bes Waffers unbrauchbar zu machen. — Um 16. und 17. wurde bei Damjustin zwischen ben beiderseitigen Vorposten geplänkert. — Die Zahl ber Kranken bei dem Blockabekorps wuchs bebeutend. Der Kommandant bat daher um Verstärkung, und da auch die 150 Kosaken von dem rufsischen General Ertl abverlangt wurden, um eine andere Kavallerie. Die französische Besatung versor immer mehr Leute durch Deserzion, besonders der unter derselben besindlichen Italiener. So entwichen am 19. fünfzehn Mann aus dem Platze, welche aussagten, daß die Verpstegung sehr schlecht, die Spitäler mit Kranken überfüllt sepen, und täglich viele Leute dahin starben.

Um 19. in ber Nacht murbe bas Spiel mit ben Schleußen bei la Forge wiederholt, und diefelben geöffnet. Beil man fich jedoch überzeugte, bag ber Teich ftarken Bufluß babe, und fo lange die Ochleußen offen blieben, ber Stadt boch wenigftens für einen Mühlgang binreichend Baffer zuflieffe, fo murben bie Ochleußen Nachmittags wieder gesperret. - Um 21. Februar um brei Uhr tam es zwischen ben Borpoften und einem frangofifden von bem Bois de la perche Soly holenden Detafchement zu einem lebhaften Geplanter, mit welchem fic das Kanonenfeuer der oberen Festung verband. Die Oftreicher erlitten teinen Berluft. Die Frangofen gablten 1 Offizier und 14 Mann an Tobten und 12 Bermundete. - Alle brobenden Befehle und die fcarffte Aufficht batten bieber ben Schleichbandel mit ber Festung, bat Sineinschwärzen von Lebensmitteln, noch nicht gang aufzubeben vermocht. Um 21. Februar murde ben Woffen nochmals befohlen, jede Berbindung ber Stadt mit ber Umgegend ju bindern, und jeben aus Befort den Bebetten in burgerlicher Rleidung nabenden Mann mit ber Ombung zurückzuweisen, bag er, wenn er fich nicht fogleich entferne, niebergefchoffen werben murbe. --

Ein jur Armee giebendes Ravallerie = Detafchement von 4 Offizieren und 265 Mann (Palatinal und Seffen-Somburg Sufaren, Kaifer und Dreilln Chevaulegers) wurde gur Unterftugung ber Blodabe gurudbehalten. -Die Plantereien mabrten fort, und es murben babei, obwohl felten, auch ben öftreichischen Borpoften Leute getobtet ober verwundet. 2m 8. Marg ließ ber frangofiche Kommandant burch einen Darlamentar um Ginfellung biefer nutlofen Redereien ansuchen, und verfprechen, bag feine Golbaten, fo mie bie Burger, nicht mehr ichießen murben. Go willig ber Blodade Rommandant ju einem folden Bergleich die Sande bot, fo bielt diefen boch die Befatung felbit nicht. Denn icon am 9. murbe mieber eine Bebette permunbet; am 10. gab es Geplanter und Ranonenfeuer, und am 11. mar biefes noch ftarter, wobei bie Oftreicher 1 Tobten, 1 Bermundeten hatten. Jeden Lag tamen Deferteure aus bem Plate. - Um 12. wurde ber Kommanbant nochmals aufgeforbert. Um 13. überbrachte ein Palamentar bie abichlägige Untwort beffelben.

Am 15. März Vormittags erhob sich bas Kanonenfeuer bes Plates mit ungewöhnlicher heftigkeit, und
einige Rugeln flogen bis in bas hauptquartier ber Blodabe nach Bavilliers. Um vier Uhr Nachmittags verdoppelten die Werke ihr Feuer, besonders gegen la Forge.
Ploglich jagten bei 40 Reiter mit einer Kanone auf dem
Wege gegen Valdon vor, und die nächsten Infanteries Außenposten beschoffen die östreichischen Vortruppen bei jenen beiden Orten. Diese erwiederten das Gewehrfeuer mit solcher Lebhaftigkeit, daß sich die französische Infans terie nicht aus den Häusern der Vorstadt hervorwagte. Eine Abtheilung Kaiser Chevaulegers ging den Ausgesfallenen in die Flanke. Nach drei Stunden hatte sich der Feind in den Platz zurückgezogen, und das Gesecht war geendet. — Die Östreicher hatten nur 1 Verwundeten, und 1 Kosakenpferd war erschossen worden. — Gen. Drechsel ließ die Stadt in der Nacht von eilf bis zwei Uhr aus der links des Weges von Bavilliers angeslegten Schanze mit 2 Haubigen und 2 Sechspfündern beschießen. Aus den Festungswerken wurde gegen diese Batterie viel gefeuert, doch nur ein Packpferd des Kaspallerie-Geschützes getödtet. Auch gegen Perause schos der Feind, ohne Wirkung.

Die Nedereien gegen bie öftreichische Doftenlinie bauerten in ben folgenden Tagen fort. Befonders fart feuerten am 17. die obere Reftung und bas Sornwerk gegen la Forge. Bur Erwiederung ließ Ben. Drechfel am 18. um zwei Uhr Morgens die Stadt, von la Forge aus, mit Saubiggranaten bewerfen. - 2m 20. ersuchte Die Befatung um Stillstand bis 21. Mittags, bamit fie bas Geburtsfest bes Konigs von Rom in Rube feiern konne. Um 21. Nachmittags murben bie in ber Festung befindlichen öftreichischen Gefangenen entlaffen. Erft am 24. fingen das Geplanter der Vorposten und bas theil weise Kanonenfeuer des Plates wieder an. Die Defertion in ber Befagung mabrte, bei ber fteigenden Roth, immer fort. Es erhoben fich auch Digverftandniffe unter ber Befatung und ber Burgericaft, weil ber Letteren ibre Dferde jum Schlachten abgeforbert murben. -

Um 27. wurde ber Rommandant eingeladen, über bie Kapitulazion in Unterhandlung zu treten. Le Grand erklärte am 28., daß er die Vertheidigung fortseben

wolle. Am 30. erhielt bas Blockabekorps noch 4 3wölfpfinder und 2 siebenpfündige Saubigen. — 2m 1. Upril Vormittags wurde ein Dankfest wegen ben von den Milirten bei Arcis und Fere champenoise ersochtenen Giegen gefeiert. Eben so feierte das Blockabekorps am 7. Upril Vormittags den Einzug der Allirten in Paris. Die von der neuen Regierung in der Sauptstadt bekannt gemachten Dekrete wurden an diesem und in den folgendem Tagen, so wie sie eintrasen, dem Festungskommandanten zugesendet, und dieselben in der Stadt und deren Umgegend verbreitet. —

Im 9. fcoffen die beiberfeitigen Bevollmächtigten einen Baffenftillftand auf unbestimmte Dauer, und am 12. bie Ravitulazion. Um 13. murde bas Thor: Porte be France, am 15. bas duffere Thor bes Schloffes, von ben Oftreichern befett. Im 16. marfcbirte bie Befatung aus bem Plate, duf ber Parifer Strafe burch bie bortige Borftadt, und legte fodann die Waffen nieber. Der Bertrag verpflichtete biefelbe, bis jum Frieden, ober bis jur Auswechslung, nicht gegen bie Allierten ju bienen. Sie bestand in 4 Stabs-, 47 Oberoffizieren und 1580 Mann, — dann aus 295 Kranken, welche in den Goli talern jurudblieben. Die Frangofen murben nach Befoul, bie Italiener nach Bafel esfortirt. Die Offreicher befetten Stadt und Schlof. Gie fanden in dem Plate 71 metallene Ranonen und große Munigions- und Baffenvortatbe. Im Mai wurden die eroberten Geschütze und die werthvollsten Artillerieguter über Bafel nach Ulm abgeführt, bie Gifenmunigion und fonftigen Uberrefte ben Meiftbietenden verlauft. - Um 15. Juni murbe ber Plas einem toniglich = frangofifden Rommiffar übergeben. -- Nach bem Gefagten wird es begreiflich, welchen Aufwand an Zeit und Mühe man bei minder fähigen und mit wenig Fassungsvermögen begabten Goldaten wird aufbieten mussen, um selbe hierin angemessen aus zubilden. Man findet baher auch nur wenige Goldaten, die es zu einer gewissen Gewandtheit und Bestimmtheit gebracht haben; die Artillerie ausgenommen, wo der Mann viel mehr Vorkenntnisse bestigt, und diesem Zweige mehr Zeit als in der Infanterie geschenkt werden muß. —

Diese vielen Schwierigkeiten zu beseitigen, und sowohl dem Lehrer als auch dem Lernenden die Mühe zu erleichtern, ware es zweckmäßig, wenn man jedem Soldaten an seiner Schußwaffe einen Maßkab andringen wurde, mittels welchem er, durch ein bloßes Abs meffen des entfernten Gegners aus der Größe der Abs meffung am Maßkabe, augenblicklich auf die Entfernung desselben mit mehr Sicherheit- und Bestimmtheit schließen könnte. Ein ähnlicher Maßkab ließe sich nach folgender Theorie leicht konstruiren, und auf dem Gewehrz, oder Karabiners, oder Stußenlause einschneiden und beschreiben. —

Stellt Fig. 1 ber Punkt a das Auge in beliebiger Sobe vom Boden vor, und ift o.d ein in beliebiger Ent fernung aufgestellter senkrechter Gegenstand, so entsteht durch die Sehstrahlen ao und ad, welche man sich nach dem Gegenstande gezogen denkt, das Dreieck a.o.d. Durchschneidet man den Sehwinkel d.a.o durch eine Senkrechte o.b in beliebiger Entfernung von dem Augenspunkte a, so entstehen zwei ähnliche Dreieck a.o.d und a.b.o. Es verhält sich daher a.o.a.b — od:b.o. — Entfernt man den Gegenstand od weiter von a bis nach o'd', — zieht wieder die Sehstrahlen, und läßt die

Sentrechte be unverruct, so entstehen wieder zwei ähnsliche Dreiede a. o'd' und a. b'o'. Es verhält sich bort ao': o'd' = ab': b'o'. Würde man den Gegenstand od moch weiter von a entfernen, so entstünden wieder ähnsliche Dreiede, und bo — b'o' zc., nämlich die Größen, welche den Gegenstand od — o'd' verjüngt darstellen, werden immer kleiner, je weiter sich od von a entfernt, und bleiben der jeweiligen Entfernung proporzionirt.

Es ließe fich bemnach auf ber Genkrechten bo für bestimmte Entfernungen, j. B. von 50 ju 50 Schritzen, ein Magstab verzeichnen, wenn man erstens bie Entfernung a.b. und bie Größe bes Gegenstandes od festesen wurde.

Da biefe Theorie zur Beurtheilung von Distanzen gegen Infanterie voer Ravallerie in Anwendung tommen foll, so wird o.d. die mittlere Größe eines Infanteristen ober Kavalleristen sammt ber Kopsbededung senn. Ich nehme die Erstere bier zu 1° und Lettere zu 8' 6" an.

Da von ber Entfernung ab die Größe des Maßftabes abhängt, so muß diese Entfernung als unwanbelbar angenommen werden. Nimmt man in der Anwendung für die Senkrechte de das senkrecht gehaltene Gewehr, und für a.b. die Entfernung des linken Auges bis zu dem Gewehre bei vollkommen gestrecktem linken Arme und aufrecht stehendem Ropse, wie dies Fig. 2 zeigt, so ergibt sich eine mittlere Entfernung von 26" für ab. Substituirt man die hier sestgesetzen Werthe für a.b., o.d und ao, so werden die Werthe für die Undekannte de oder a gefunden werden:

$$ac: ab = cd: be$$

$$ac: ab = \frac{a.b \times c.d}{ac}$$

daher für Infanterie bei 50 Schritt ober 20° : 26" == 1° : x,

far Ravallerie

20°:26" = 102":x, ober 1440":26" = 102":x.

Substituirt man für ac nach und nach die Benthe von 100, 150, 200 2c. Schritten, fo erhalt man für x folgende Werthe:

|            | Für J  | nfanterie | Für Ravaller |
|------------|--------|-----------|--------------|
| x = bei 50 | Ødritt | 1".3      | 1". 84       |
| 100        | 17     | 0.65      | 0.92         |
| 150        | 77     | 0.43      | 0.61         |
| 200        | "      | 0.32      | 0.46         |
| 250        | "      | 0.26      | 0.37         |
| 300        | "      | 0.22      | 0.31         |
| 350        | n      | 0,19      | 0.26         |
| 400        | 29     | 0.16      | 0.23         |
|            |        |           |              |

Trägt man biese hier gefundenen Werthe auf eine Sentrechte ab, Fig. 3, von a angefangen, so entsteht bei A der Maßstab fur Infanterie und bei B für Korvallerie.

Ilm bie bier gefundenen Magitabe zur Distanzbeur theilung benüten zu können, müßten dieselben auf dem Gewehrlaufe so aufgetragen werden, daß selbe ber Golbat bequem benüten könnte. Im zwedmäßigsten durften ste vom mittleren Laufringe nach aufwärts, wie es Fig. 4 und 5 zeigen, zu beiden Geiten deffelben aufgetragen und beschrieben werden, und der Mann ware zu belehren, wie er sich bei Benühung des Masstabes zu verbalten bätte.

Caft man ben Mann, wie es Fig. 6 zeigt, nie berenien, bas Gewehr am mittleren Caufring ber Urt erfaffen, bag ber Zeigefinger mit ber oberen Kante beffel-

ben abfchneibe, und stellt er bas Gewehr mit ausgestrecketem linken Arme senkrecht, so ist der Mann im Stande, wenn er den aufrechten Kopf links wendet, mit dem linken Auge den Fuspunkt d des entfernten Gegners durch ein allmäliges Erheben oder Genken des Auges auf die obere Kante des mittleren Laufringes in d' zu bringen. Fährt er nun mit dem Daumen der linken Hand so lange auf- oder abwärts, die er den äußersten Punkt der Kopfbedeckung o des Gegners in o' auf den Maßistad bekömmt, so ist es nur nöthig, die am Theilstrich bezeichnete Zahl abzulesen. Diese gibt schon die Entsernung des Gegners in Schritten an.

Fällt aber ber Punkt o in o' nicht gerade auf einen Theilstrich bes Maßstabes, sondern zwischen zwei Theilstriche, so muß zu der am tieferen Theilstriche stehenden Zahl eine proporzionirte Anzahl Schritte zugezählt wersben. Trifft z. B. o' zwischen den Theilstrich von 100 und 150 Schritten, und ist er näher an 100, so steht der entfernte Gegner näher an 100 als 150, also ungefähr zwischen 100 und 125 Schritte. Steht o' näher an 150, dann ist der Gegner zwischen 125 bis 150 Schritte entfernt.

Eine kleine Ubung wird baber in Kurzem zum richtigen Gebrauche des Maßstades führen. Es verfieht sich von felbit, daß immer derjenige Maßstad gegen das Auge gewendet senn muß, welcher für die betreffende Baffe, entweder Infanterie oder Kavallerie, gilt. Den Mann müßte man vorzüglich darauf aufmerkam machen, daß von der Entfernung des Auges dis zum Maßstade durch den wohl ausgestreckten Arm und den aufrecht stehenden Kopf die Richtigkeit der Distanzbeurtheilung abhängt. Ein Vorneigen des Kopfes oder Biegen des Armes mürde

bie Diftang a.o', Fig. 6, verkurgen, und baber bei ber Schätzung nach geschehener Abmeffung einen bebeutenben Fehler ergeben.

Bei ben Jägern waren auf bem Karabiners ober Swenslaufe in angemeffener Sobe bie Mafftabe einzusschneiben und zu beschreiben.

Daß Unebenheit bes Bobens, eine erhöhte ober tiefe Aufstellung bes Gegners, keinen Einfluß auf ben Maßstab ausübt, geht aus ben Fig. 7 und 8 hervor; ba immer burch ben senkrecht stehenden Gegner, burch bas senkrecht stehende Gewehr und die Sehstrahlen ahneliche Dreiecke entstehen; baher ber Maßstab immer ben entfernten Gegner in einer Proporzionirten gibt.

Auf analoge Art ließen fich biefe Dafftabe auch für Artillerie anwenden, ba bei der Junahme der Diftanz bie Schätung immer fcwieriger wird. —

Da aber ber auf 1200 ober 1800 Schritte entfernte Gegner noch am Maßstabe ersichtlich gemacht werden muß, so ist es nothwendig, daß die Entfernung ab, Fig. 1, größer angenommen werden mußte.

Die in der Tabelle unter Fig. 9 und 10 enthaltenen Maßstäbe sind auf eine Augendistanz vom Maßstabe von 2° und 3° berechnet, und nach den durch Rechnung gefundenen Werthen gezeichnet worden.

| 2° | Augendistanz. |
|----|---------------|
|----|---------------|

| Entfernung für | Ravallerie |       |
|----------------|------------|-------|
| 100 Odritte    | 3".6       | 5".1  |
| 200 ,          | 1.8        | 2.55  |
| 300 "          | 1.2        | 1.7   |
| 400 "          | 0.9        | 1.27  |
| 500 "          | 0.72       | 1.02  |
| 600 "          | 0.6        | 0`.85 |

| Guifern    | ung für In      | fanterie  | Ravallerie |
|------------|-----------------|-----------|------------|
| 700        | <b>Schritte</b> | 0.51      | 0.73       |
| 800        | 27              | 0.45      | 0.64       |
| 900        | *               | 0.4       | 0.57       |
| 1000       | . 29            | 0.36      | 0.51       |
| 1100       | ,,              | 0.33      | 0.46       |
| 1200       | ,,              | 0.3       | 0.42       |
|            | 3° Auge         | endistan; | ł.         |
| 100        | <b>Schritte</b> |           | 7".65      |
| 200        | 29              | 2.7       | 3.82       |
| 300        | "               | 1.8       | 2.55       |
| 400        | "               | 1.35      | 1.91       |
| <b>500</b> | 77              | 1.08      | 1.53       |
| 600        | "               | 0.9       | 1.27       |
| 700        | "               | 0.77      | 1.09       |
| 800        | 99              | 0.67      | 0.96       |
| 900        | 99              | 0.6       | 0.85       |
| 1000       | 99              | 0.54      | 0.76       |
| 1100       | "               | 0.49      | 0.69       |
| 1200       |                 | 0.45      | 0.64       |
| 1300       | "               | 0.42      | 0.59       |
| 1400       | "               | 0.39      | 0.55       |
| 1500       | 99              | 0.36      | 0.51       |
| 1600       | 73              | 0.34      | 0.48       |
| 1700       | "               | 0.32      | 0.45       |
| 1800       | 19              | 0.3       | 0.43       |
| Au Mu      |                 | Multa     |            |

Bei ber Unwendung durfte nur ein Mann den ziftab, welcher auf dem bei der Artillerie im Geuche ftebenden Auffahe eingeschnitten mare, fenkrecht dem höchsten Punkte des Bistrreifes des Geschützes, bei fig. 11, halten, und von diesem Punkte nach ruckrts aber mit einer wohlgespannten Leine, oder auf was immer für eine Art, die Augendistanz von 2° ober 3° aufgetragen werden. Bon dort beobachtet ein zweiter Mann an dem fenkrecht in a gestellten Prothaum, indem er sein Auge so lange erhebt oder senkt, bis der Fußpunkt o des Gegners auf den tiefsten Punkt des Maßstades trifft, und läßt dann, ohne sein Auge zu verzücken, seinen Gehülsen den am Aufsatze befindlichen Zeiger so lange schieben, bis er den höchsten Punkt d des Gegners am Maßstade abschneidet, und läßt die Eintheilung ablesen.

Um mit mehr Scharfe Diftanzen zu beurtheilen, ließe fich an einem Perspektive eine einfache Borrichtung treffen, welche jum Abnehmen eingerichtet fenn konnte.

If Fig. 12 od ber langenburchschnitt eines Bemrobres, und a.b die vertikale Ebene, in welcher fich
bas Fadenkreuz befindet, so wird sich auf diesem ein entfernter Gegner-nach Maggabe seiner Entfernung entmeber graßer oder kleiner darstellen.

If Fig. 13 ab ber Querdurchschnitt bes Fernrohres in ber Spene bes Fabenkreuzes, so ließe sich an dem verrikalen Faben ein Punkt o als der Fußpunkt bes Gegners sestschen. Ist od ein Lineal, welches senkrecht auf die Are bes Rohres steht, und o die Are, um welche sich das Lineal sy herumdweht; ware an diesem Lineale ein feiner Stift Ih kreisbogenförmig angebracht, mittels welchem man auf dem Faden ab den entfernten Gegner, wie er sich dort darstellt, messen konnte, so könnte man auf einem auf dem Bogen dy angebrachten Maßstabe gus der jeweiligen Größe oh die Entfernung bestimmen. Weil aber die Unterschiede der Messungen von 100 zu 100 Schritten Distanz mit zunehmender Distanz immer kleins auf dem Faden ab erscheinen werden, so müßte man, um

biefelben lesbar am Bogen d.g barftellen zu können, ben Schenkel og zweis oder breimal so groß als ben Schenkel of machen. Die Größe ber Schenkel selbst ließe sich durch Versuche ausmitteln, und bann der Maßstab für die verschiedenen Distanzen berechnen. Daß eine Stellschraube das Lineal nach der Ablesung feststellen kann, und in i angebracht werden könnte, versteht sit von selbst. Ich spreche hier nur die Idee im Allgemeinen aus, und die Ausführung bliebe einem Optiker überlassen, daß sie nach geschehenem Gebrauche wieder vom Robte abgenommen werden könnte.

Bien ben 27. August 1845,

Franz Gorut et, Hauptmann im Infanterie Rogiments Baron Hrabovsty,

Internal Control of Control of

[14] T. D. Grand, M. G. Sand, S. San

After the second of the second

### VI.

## Szenen

aus ber Geschichte bes t. t. Husaren: Regiments Rr. 3 Erzherzog Ferbinand. \*)

1. Schlacht bei Meerwinden am 18. Mai 1793.

Dberft Devap sicherte an der Spitze von 3 Estadrons Efterhagy Husaren, 2 Estadrons Zeschwitz Kürassiere und 2 Estadrons Koburg Dragoner durch einen Angriff auf die feindliche Reiterei den rechten Flügel der Armee, welcher vom Feinde mit Umgehung bedroht wurde. Er warf sich auf den linken Flügel der Franzosen in dem entscheidenden Augenblicke, und brachte denselben zum Weichen.

2. Gefect bei Templeuve am 13. Geptems ber 1793.

Die Norpostenkette bei Templeuve wurde am 13. September ploglich auf allen Seiten vom Feinde ange-

Das Löbliche Regiments-Rommando hat der Redatzion Die von dem herrn Rittmeister Baron Ow bearbeitete Geschichte übersendet, und ihr die Befugniß eingeväumt, aus derselben einige Rriegsszenen im Auszugs für die Zeitschrift zu verwenden.

griffen. Nachbem die Infanterie anderthalb Stunden mit großer Unftrengung fich vertheidigt hatte, ruckte der Rittmeister Baron Revan von Esterhagy Gusaren zur Unterftügung vor, und schlug den Feind in die Flucht, welcher 200 Lodte auf dem Plate ließ.

### 3. Befecht bei Abfcon am 20. Oftober 1793.

Am 20. Oktober ruckten die Franzosen, bei 10,000 Mann ftark, gegen den rechten Flügel des Generals Otto an. Die von Urleur kommende Kolonne drang bis Abscon kühn vor, und bewarf den Ort mit Haubigen. Der auf dieser Seite die Borposten kommandirende Oberk Devan warf sich mit 6 Eskadrons Esterhazy Husaren, dem Kavallerie Beschüß und 4 Kompagnien Infanterie auf den Feind. Die Husaren hieben 800 Mann nieder, und nahmen 4 Offiziere und 50 Gemeine gesangen; worauf sich der Feind eiligst zurückzog.

### 4. Befecht bei Cyfoing am 21. Oftober 1793.

Als die Armee in die Posizion von Cysoing ruckte, stießen die östreichischen Bortruppen auf die feindlichen Posten. Major Bonn a von Esterhazy husaren übersschritt mit einer halben Estadron die Marque, und retogenoszirte die feindliche Ausstellung. Er fand eine Abtheilung von 200 Franzosen zwischen Graben versteckt, und beschäftigte sie so lange, die Prinz Ernst mit 4 englischen Estadrons nachrückte. Der Feind wurde nun von allen Seiten angegriffen und vernichtet. Es sielen 100 Gefangene in der Allierten Sände; die übrigen wurden niedergefäbelt,

5. Überfall auf eine frangöfische Patrulle bei Lieu Saint Amand am 25. Jänner 1794.

Seitdem der Feind in Bouchain Verstärkung erhalten hatte, schickte er stärkere Patrullen von 100 und
mehr Reitern aus, um die östreichischen Vorposten zu
beunruhigen, Einer von diesen Patrullen hatte der Rittsmeister Rovacs vom Regimente feüher Esterhazy,
jest Erzberzog Ferdinand Husaren bei Lieu St. Amand
am 25. Jänner Morgens aufgelauert. Er griff sie plöglich an, warf sie, und verfolgte die fliehenden Feinde,
welche 1 Offizier und 6 Mann an Todten und mehrere
Gefangene versoren, bis an die Außenwerfe der Festung.

6. Gefecht bei La Sane Mandresse am 17. April 1794.

Bei diesem Gefechte führte Oberst Devay 5 Eskadrons Ferdinand Susaren in der Avantgarde. Major Löpper eroberte & Kanonen, 1 Haubige, 6 Karren und 25 Pferde. Eine franzbsische Kavallerie-Division, welche zur Rettung des Geschützes anrackte, wurde in die Flucht geschlagen, ohne daß die Husaren auch nur einen Mann versoren. Nachdem der Feind durch Umgehung aus seiner Stellung geworfen worden, vollendeten die Husaren den Sieg dadurch, daß sie den Fliebenden nachs setten, und gegen 300 derselben niedersäbelten. Viele seindliche Offiziere wurden gesangen.

7. hinterhalt bei Mühlen in ber Macht vom 4. — 5. Ottober 1794.

Beil der Feind die öftreichifchen Borpoften unausgefett beunruhigte, wurde ein Sauptschlag für die Nacht vom 4. auf ben 5. Oktober vorbereitet. Eine Rolonne, unter Major Beganni von Erzberzog Ferdinand Husaren, allarmirte ben gegenüberstehenden französischen Posten. Doch bei Mühlen wurde Major Beganni selbst angesniffen, welcher sich, ber Disposizion gemäß, zurückzog, und dadurch die Franzosen in den Hinterhalt lockte. Die Generale Boroß und Devan sielen dieser feindlichen Abtheilung in die beiden Flanken, und vernichteten sie sänzlich. Es wurden 200 Mann zusammen gehauen; worunter 3 Offiziere. Auch sielen 136 Gefangene und 200 Pferde in die Hände der Oftreicher, welche nur 3 Lobte und 10 Blessierte zählten.

# 8. Ereffen bei Mekarhaufen am 13. Oktober 1795.

Der Feind machte aus feinem Lager bei Manheim am 13. Ottober einen Streifzug gegen Refarhaufen, um eine Furragirung ju bewertstelligen. Oberft Graf Rofenberg, ber die Borposten kommandirte, wurde von einer fonell vorrudenben Ravallerie - Rolonne mit gro-Ber Überlegenheit angegriffen. Da aber alle Bugange bes Stadtchens gegen einen Überfall vermahrt maren, fo bielt fic bas barin liegenbe Ocharfichugen . Ditet, bis Oberftlieutenant Stephaics mit einer Abtheilung Erzbergog Ferdinand Sufaren ju ihrer Unterftugung vorrückte. Er griff bie feindlichen Gufaren mit großem Ungeftum an, marf fie, und fette ben Rliebenben bis zu ben Gistellern von Manheim nach. Bom Feinde blieben 1 Offizier, 20 Mann auf dem Plate; 5 Offiziere, 31 Mann und 19 Pferde wurden gefangen. - Die Bufaren batten 1 Offizier, 8 Mann, 3 Pferbe bleffirt, 10 Pferbe tobt. um bie ganze Linie zu rekognosziren. Gen. Graf Gpulai beschäftigte ben Feind so lange in der Front, bis er Zeit gewann, bessen linke Flanke zu umgehen, und ihn bei Wettenhausen mit 6 Eskadrons Erzherzog Ferdinand anzugreisen. Es gelang, die feindliche Infanterie zu zerstreuen. Das achte französische Chasseur-Regiment wurde fast ganz aufgerieben, indem davon der Oberst mit 6 Offizieren und 300 Mann gefangen und die übrigen zusammengebauen wurden. Durch diese Niederlage aus der Fassung gebracht, trat der Feind überall seinen Rückzug an.

### 13. Gefecht bei San Michele am 18. Oftober 1805.

Die zweite Majors erste Estadron von Erzberzog Ferdinand hufaren stand bei St. Michele auf Borposten, und wurde plöthich von 600 feindlichen Reitern ange-griffen. Oberst Czeko vom Ottochaner Grenz Regiment und Oberst Zinast von Koburg Infanterie geriethen hierbei in Gefangenschaft. Aber der Korporal Johann Iv an stürzte sich mit wenigen husaren auf die übermächtige feindliche Schar, und befreite die beiden gefangenen Obersten wieder.

### 14. Gefecht bei Gan Pietro am 4. November 1805.

Am 4. November saß Oberst Baron Vecsey bei San Pietre ab, um die Infanterie zu sammeln, und gegen den Feind zu führen. Er wurde durch eine feindliche Rugel schwer verwundet. Sein Ordonanz-Korvoral Iohann Gombos sprang ihm bei, und rettete ihn vor Gesangenschaft. Johann Gombos wurde mit der golbenen Medaille besohnt. — Rittmeister Besan mit

ben bleffirt, 48 gefangen, 1 Kanone, 2 Munizions, farren erobert, und 60 Pferbe erbeutet. Der Berluft ber hufaren betrug an Tobten 2 Mann, 5 Pferbe, an Berwundeten 13 Mann, 19 Pferbe.

# 11. hinterhalt bei Breisach am 7. Marg1800.

Anfangs März 1800 hatte ber Feind seine Kavallerie in Breisach verstärkt. Eines Angriffs gewärtig, machte Gen, Graf Gpulai Anstalt, ihn zu empfangen. Dieser Angriff erfolgte am 7. März. Die Posten und Unterskühungen zogen sich zurück, um den Feind in den Hinsterhalt zu locken. Er ging unachtsam in die Falle. Durch eine Decharge der in dem Versteck gelegten Infanterie, und durch die Attake einer Eskadron Erzberzog Ferdinand Husaren wurde der Feind in Unordnung gebracht, und bis zu den Thoren von Breisach zurückgejagt. Er erlitt einen Verkuft von 11 Todten, 20 Blessirten und 20 Gefangenen.

# 12. Treffen bei Bettenhausen am 24. Mai 1800.

Nachdem der frangosische Ober-General Morean die Stellungen bei Stockach, Möstirch und Pfullendorf angegriffen hatte, mußte F3M. Baron Kray Ulm seinem Schicksale überlaffen, und sich hinter Ingolstadt zurückziehen. Der General Graf Gyulai mit 6 Eskadrons Erzherzog Ferdinand Husaren, einer halben Kavalleries Batterie und 1 Bataillon Wallachisch Illyrischer Grenzer ersocht am 24. Mai glänzende Bortheite über die verfolgenden Franzosen. Der Feind rückte mit einer starken Kolonne über Neuburg gegen die Vorposten Gyulais,

Berfted, und überfiel biefe Feinde, fabelte mehren nieber, und nahm 9 Infanteriften gefangen. Bacht meister Lattogy erhielt eine Belohnung von fechs Dutaten.

- 17. Der Hufar Stephan Santo verlor im Borpostengefechte bei Chemnit sein Pferd unter dem Leibe, und sah sich von einem Schwarm feindlicher Ravalleristen umrungen. Weit entfernt, sich zu ergeben, vertheidigte er sich aufs Äußerste. Er erreichte einen Baum, an den er sich mit dem Rücken lehnte, und vertheidigte sich mit feinem Säbel, und durch das Anschlagen seines geladenen Rarabiners, so lange, die mehrere Jusaren wieder vorrückten, und die ihn bedrängenden Feinde zurückwiesen. Stephan Santo folgte dann zu Fuß, berftieg ein erbeutetes Pferd, und machte das ganze Gefecht mit ausgezeichneter Bravour mit. Er erhielt hund bert Gulden Besohnung.
- 18. Trompeter Franz Ochwarzer hatte Appel und Attate geblasen. Dann zog er ben Gabel, und hieb mit ber von ihm gesammelten wenigen Mannschaft auf ben Feind ein. Er trug durch sein Benehmen viel zum gludtichen Ausschlag bes Gefechtes bei, und hatte mehrere Gefangene gemacht. Er wurde mit vier Dutaten belohnt.
- 19. Korporal Joseph Faze tas überfiel am 6. Oftober bei ber Patrulführung gegen die Stadt Fram tenberg an ber Tschoppau eine fembliche Abtheilung, hieb mehrere Feinde nieder, und brachte 1 Offizier und 2 Mann gefangen, bann vier Munizionswagen sammt ber Bespannung zurud. Er erhielt die silberne Medaille.

(Die Fortfegung folgt.)

A CONTRACTOR

Inf. Reg. Baron , aumgartten Kr. 21.
holzer, Joseph, Kapl., j. wirll, hotm.
Bulgarini, Rlaudius Conte, Obl., j. Rapl.
Rudrovchich, Joseph, Ul. L. Geb. Rl., j. Obl.
fröhlich von Elmbach, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl., j.
Ul. 1. Geb. Rl.

Juf. Reg. von Someling Rr. 29.
Undree, Ernft Edler von, Rapl., 3. wirkl. Hotm.
Bacque hem, Christian Chevaller, 2. Ritim. v. Civallart
Uhl. R., als Rapl. anhero.
Libe, heinrich von der,
Lile. 2. Geb. Al., 3.
Liefel von Gieblingen, Adolph, Uls. 1. Geb. Al.
Drack, Julius Bar., t. k. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Leiningen Rr. 31.
Lippert, Ignaz, Rapl., z. mirkl. Hptm.
Relzer von Orienburg, Rarl, Obl., z. Rapl.
Bene, Stephan von, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
henide, Abolph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Senor, August Friedrich, t. t. } Rad., z. Uls. 2.
hornszef, Johann von, Regmts. } Geb. Rl.

Juf. Reg. G. S. Frang Ferdinand d'Gfte Rr. 32. Rirfoner, Anton, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Beres de Farod, Stephan, Ul. 2. Geb. Al., 4. Ul. 1. Geb. Rl. Sharunas, Timotheus, Regmts. Rad, Korp., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35. Günste, Friedrich, j. Ul. 2. Geb. Rt., v. Regmts. Rad. b. Raifer Ferdinand J. R.

Inf. Reg. Baron Mariaffp Rr. 37. So'doly, Martin, expr. Gem.,75: Ul. 2. Geb. A.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Raan, Wilhelm, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. expr. Feldw. b. E. H. Ludwig J. R. Der Tornister bekame nun folgende Größe und Gintheilung: — er ware 14" breit, 14'/2" hoch und 5" tief. Fig. 1.

Der untere Theil hatte, — gur rechten Seite bes Mannes, — bas Patronen Behaltniß. Fig. 1. a. Dieses ift 3" boch, 7'/," lang, und 4'/, breit. Darin befinden sich 6 Packete, jedes 10 Patronen enthaltend. Fig. 2. b.

Bon der Breite des Tornisters verbleiben noch, — nach Abschlag des 7'/2" langen Patronen. Behältnisses. 6'/2" übrig, und hierzu noch 5" Tiese und 14'/2" Hobe gerechnet, so ergibt sich der Raum, — Fig. 1. — o, d, o, f, g, h, i, k, worin der Mantel seinen Platz fände. Denn da der Mann vermöge seines Bassen, rockes, der ihm den Unterleib und die Hälfte der Schenkel deckt, ohnehin gut verwahrt ist, so bedarf er auf dem Marsche, bei Regenwetter, keines Mantels, der ihm nur eine Bürde mehr sepn würde, und dieser kann daher im Tornister verbleiben, damit der Mann, wenn er durch näßt ins Lager kommt, — den trockenen Mantel sindet.

Somit verblieb ber Mantel nur gum Sout bei farter Ralte, und nach einer Durchnaffung als trode nes Kleidungsstud.

Der Raum ober bem Patronen-Behältniß, — Fig. 1. — 1, m, n, o, p, q, r, s würde jur Zuft bewahrung ber übrigen Sabseligkeiten bes Mannes bie nen, und ein zu beiden Seiten bes Tornisters einge nähter Leinwandstreifen, — Fig. 1 et 2. — t, — wir be biese Sabseligkeiten vom Mantel trennen.

Jofeph Wafferrab, Rothenthurmftraße Rr. 481 in Wien.

Rigaut, Rarl, Brofdet, Aboluh, Buls. 2. Geb. RL. j. 116. 1. Geb. Rl. Banuffet, Gduard, expr. Feldm., j. 111. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Sannau Rr. 57. Wigigmann, Karl, F. E. Kad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Bar. Rulavina Nr. 61. Grünes, Joseph, j. Ul. 2. Geb. Al., v. expr. Korp. b. Pring von Wasa J. R.

Inf. Reg. Baron Bianchi Rr. 63.

Meigner von Lowenberg, Stanislaus, Rapl., z. wirkl. Spim. Bolleuffer, Friedrich von, Obl., z. Kapl. Kolarevits, Simon, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Groß, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Dutczynski, Alepander, k. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2.

Marenich, Karl von, | Uls. 2. Geb. Rl., j. Uls. 1. Bannich, Georg, Geb. Rl. Dmitraffinovich, Stephan, E. E. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. 1. Ballachisches Rr. 16. Esteosh, Andreas, Rapl., z. wirkl. Optm. Grabe, Rarl, Obl., z. Rapl. Djuricsich Edler von Brudenheld, Georg, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Poscha, Mathias, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul, 1. Geb. Rl. Foule, Albert, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Rad. b. Bernhardt Chev. Lea. R.

Raifer Ferdinand Jäger: Reg. Arnholdt, Ludwig, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Schindler, Karl, Obl., 3. Rapl. Montluifant, Bruno Bar., Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Müller, Nitolaus, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Beinsberg, August Gbler von, Regmts, Rad. qua-Oberjäg., 3. Ul. 2. Geb. Kl. Da ber Dedel nur so lange offen bleibt, bis ben Mann bie 2 Padete aus bem Sade genommen, und bann wieber von selbst zufällt, so wird auch bei Regenwetter keine Durchnaffung ber Padete möglich werben, Ins Patronen Behaltniß selbst, kann übrigens keine Raffe bringen.

Nachdem der Mann schon vor einer Ausrückung,
— noch in der Kaserne oder im Lager, — 2 Packete
aus dem Tornister nimmt, und die vorderen Rocktaschen,
jede mit 10 Stück füllt, so verbleiben nur noch 4 Packete,
— (40 Stück Patronen) in dem Behältniß zurück. hat
er nun die ersten 20 Patronen verbraucht, so öffnet er
den Decket, neigt sich etwas nach rechts, und rüttelt sich
die vorne liegenden 2 Packete heraus.

Mit der Wegnahme biefer 2 Pactete schließt fich ber Deckel, und hat ber Mann auch biefe zweiten 20 Patronen, — sobin 40 Stuck, — verfeuert, holt er fich bie letten 20 Patronen.

Nachdem übrigens der Tornister badurch, daß er mehr Sobe hat, auch mehr im Kreuzbug figt, so kann der Mann auch sehr leicht und bequem die Patronen erfassen, ohne den Urm zu sehr heben zu muffen.

Bortheile biefer Belleibung und Padung

Mach ber hier angegebenen Packung, trägt ber Mann blos einen etwas größeren Tornister, welcher mit schwarzlebernen Uchselbänbern (ohne Brustriemen) ver sehen ist; und ba auch die Bajonnettscheibe, — (vierte

fo tonnten die Padete, icon aufgeloft, in das Pttronenbehaltniß gebracht werden, um fie fo, — nad Bedarf, — theilmeife heraus in den Sad ju rutteln in gleich einzeln erfaßte.

heft ber bftr. milit. Zeitschr.) nur an einer leinenen Gurte unter bem Rock getragen wirb, so wurde ber Pann von allem übrigen Riemenwerk befreit seyn.

Bermehrte Gefdwindigfeit beim Caben.

Gier muß gesagt werden, daß ber Mann früher 60 Dal rud wärts in die Saschen greifen mußte, und nun, um die Patronen einzeln zu erfaffen, blos verwärts in die Rocktaschen zu greifen hat; und damit diese Saschen immer glatt und gespannt erhalten werden, sub fie nach unten einzuknöpfen.

Somit ftunde nicht zu beforgen, daß der Rock, — beffen Farbe, — (wie im vielten hefte bereits ausges wiesen), — hecht blau mare, und das Waschen vertigt, — bald unrein erschiene, und die Taschen abgenützt und lasch würden; zumalen der Mann nur zeitweise die 10 Patronen — (tein schwer Gewicht) — in einer Rocktasche trüge; indem er in allen andern Fällen, — wenn er nicht zum Feuern bereit sehn muß, — alle seine Patronen im Tocnister trägt.

Odut gegen Maffe für bie Patronen.

Wor Naffe und feuchter Luft waren die Patronen bis nun in der großen Tasche wenig geschütt; bagegen fie nun im Tornister burch ben festgeschloffenen Deckel und durch die geschloffenen Seiten bes Saces, hinlangelich verwahrt find.

Mit biefer neuen Padung, mo ihm fein Riemenwerk hinderlich wird, fann der Mann bequem und mit Leichtigkeit über Zaune und Seden fpringen.

Sollte bie Frage gestellt werden, ob ein Leibgurtel mit kleiner Tafche, jur Aufbewahrung ber Patronen nicht ersprieslicher ware — ? — so mußte man auf da s hierüber schon Gesagte, (im sechsten Heft ber oftr. milis-Zeitschr.) hinweisen, wo es heißt:

"Ein Leibgürtel mare eine neue Belaftung für bert Mann und ein vereinzeltes Stud mehr, welches, — fest um ben Leib geschnallt, — ben Mann beengen und beffen freie Bewegung hemmen wurde."

Was ben Waffenrock betrifft, so wurde dieser, — wenn er mit zwei Reihen Knöpfen zum Übereinandersschlagen gemacht ware, den Mann auf Marschen, — besonders, wenn er den Mantel um hätte, — sehr bestästigen; so eingehüllt, kame er, gebadet in Schweiß, ins Lager. Hinlanglich ift es, wenn der Unterseib und zum Theile die Schenkel bedeckt sind.

Daß der Mantel dort, wo er die Rocktaschen überbeckt, Einschnitte haben muffe, um die Patronen in den Rocktaschen erfaffen zu können, wurde schon im fünften heft gesagt.

Endlich schließen wir mit ben Schlugworten bes vierten Seftes ber bstreichischen militarifchen Beitschrift, wo es heißt:

"Einer vorgenommenen Berechnung nach, ergab fich eine bedeutenbe Ersparnis."

Pannafd, f. f. Dberftlientenant.

١

#### VII.

# Reueste Militärveränderungen.

Beförderungen und überfetungen.

Bism, Anton, Obft. v. Paumgartten J. R., wurde g. Rommandanten des Prager Juvalidenhaufes ernannt.

Doel von Grunbeim, Rarl, Maj. v. Paumgartten 3. R., j. Obstl. und Regiments-Kommandanten befordert.

Loudert, Rari, Optm. v. Paumgartten J. R., g. Daj. im R. betto.

Ringl, Leopold, Optm. v. Geccopieri J. R., g. Maj. b. G. D. Ferdinand Rarl Bictor J. R., in feiner Unstellung zu Wiener Reuftabt betto.

Ritowsky von Dobrgifch, Leopold Bar., Spein.
v. Ingenieur- Rorps, z. Dienstämmerer b.
Seiner kaiferl. Sobeit dem durchlauchtigften Erzherzoge Leopold ernannt.

Juf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. 1. Gemelli, hieronymus Augustin Don, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.

Inf. Reg. E. H. Rarl Nr. 3.

puber, Joseph, Bernhardt, Friedrich, Uls. 1. Geb. Rl., 3. Obls. Beidinger, Anton, Uls. 2. Geb. Rl., Jakob von Berminenthal, Rud., 3. Uls. 1. Geb. Rl., Pandini, Markus Aurel, k. k. Rad. qua-Feldw., 3. Uls. 2. Lermpotich, Rarl, expr. Rorp. qua-Feldw., Geb. Rl.

### 1. Jäger-Bataillon.

Burthardt von der Rlee, Franz Bar., Rapl., 3. wirfl. Sptm.
Reger von Sillthal, Eduard, Obl., 3. Rapl.
Raht, Abolph von, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Glücfelig, August, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Burthardt von der Rlee, Berthold Bar., Rad., 3. Ul.
2. Geb. Rl.

#### 10. Jäger. Bataillon.

Eutgendorf, Michael Bar., Kapl., 3. wirkl. Sptm. Birtel von Birtenburg, Auton Friedr., Obl., 3.
Rapl.

Roth, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Quadrio de Peranda, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Graf Auersperg Küraffier-Reg. Rr. 5. Scheibler, Gugen Bar., 2. Rittm., j. 1. Rittm. Füller, Joseph, Obl., z. 2. Rittm.

Graf Ignaz Bardegg Küraffier-Reg. Rr. 8. Gerft en korn, Karl, Obl., z. 2. Rittm. Uuersperg, Abolph Fürst, Ul., z. Obl. pruby, Theodor Bar., Kab., z. Ul.

Rönig von Bürtemberg hus. Reg. Nr. 6. Tessin, Albrecht Bar., Ul., 3. Obl. Orsich, Stephan Graf, Kad., 3. Ul. Burmbrand, Viktor Graf, 5. Ul., v. Kad. b. E. H. Johann Orag. R.

Fürft Reuß Buf. Reg. Rr. 7. Rehat, Ludwig, Rad. Rorp., j. UI.

Raifer Ritolaus huf. Reg. Rr. 9. Gaspar, Andreas, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Blantenftein, Georg Graf, Obl., 3. 2. Rittm. Romaromy de Roj, Stephan, Ul., 3. Obl. Revisty von Revisupe, Thomas, Rad., 3. Ul.

Juf. Reg. Saron anmgartten Ar. 21.

olzer, Joseph, Lapl. 3. wirk. Hosm.

nlgarini, Alantinis Conte, Obl., 3. Apl.

Rudrovchich, Joseph, Ul. L. Geb. Al., 3. Obl.

röhlich von Elmbach, Ludwig, Ui. 2. Geb. Al., 3.

Ul. L. Geb. Al.

Juf. Reg. von Someling Rr. 29.

Andrée, Graf Edler von, Kapl. 3. wirkl. Hofm.
Sacque hem, Christian Shevaller, 2. Kittan v. Sivallart
Uhl. R., als Kapl. anhero.
Lübe, Heinrich von der.
Lübe, Heinrich von der.
Lübe, Heinrich von der.
Lübe, Jolins Bar., f. E. Kad., j. Ul. 2. Geb. Kl.
Drad, Julius Bar., f. E. Kad., j. Ul. 2. Geb. Kl.

Juf. Reg. Graf Leiningen Rt. 31.

Rippert, Janas, Rapl., 3. wirkl. Spim.
Relzer von Orienburg, Karl, Obl., 3. Rapl.
Bene, Stephan von, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl.
Denide, Abolph, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Al.
Senor, August Friedrich, t. t. | Rad., 3. Uls. 2.
Fornszef, Johann von, Regmis. | Geb. Kl.

Juf. Reg. G. D. Frang Ferdinand d'Gite Rr. 32. Rirfduer, Anton, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Beres de Farod, Stephan, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Sharunas, Timotheus, Regmts. Rad. Korp., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35. Günfte, Friedrich, j. Ul. 2. Geb. Al., v. Regmits. Rad. b. Raifer Fertinand J. R.

Juf. Reg. Baron Mariaffp Rr. 37. Sodoly, Martin, expr. Gem., 74. Ul. 2. Geb. Rl.

Juf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Raan, Bilhelm, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. expr. Feldm. b. E. H. Ludwig J. R. Inf. Reg. Bar. Sivtovic Rr. 41. Dobiedi Ritter von Grzimala, Joseph, Ul. 2. Geb-Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Duprip, Ernft, f. f. Kad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baton Geppert Rr. 43.
Dornberg, Deinrich, j. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmte. Rab.
b. Pring Dobentobe J. R.

Inf. Reg. Graf Rineth Rr. 47. Soll, Unton Bar., t. t. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Juf. Reg. E. S. Erneft Rr. 48.
Riesner von Gravenberg, Ladislaus, Rapl., is wirkl. Hotm.
Rukavina, Georg, Obl., i. Rapl.
Bohlmuth, Martin, Ul. 1. Geb. Rl., i. Obl.
Saffich, Stephan, Ul. 2. Geb. Rl., i. Ul. 1. Geb. Kl.
Latichut, Alexander, E. f. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.
Chas, Ludwig, j. Ul. 2. Geb. Rl., v. Feldw. b. Pring von Preußen J. R.

Inf. Reg. E. P. Rarl Ferdinand Rr. 51. Robaglia, Thomas, Rapl., a. wirkl. Hotm. Jugenis de Boldoghegy, Anton Bar., Obl., z. Rapl. Sluha, Alfred Graf, a. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Rad. b. 5. Art. R.

Inf. Reg. E. H. Leopold Rr. 53.

Roch, Adolph, Rapl., z. wirkl. Sptm.
Rosenzweig, Ferdinand, Obl., z. Rapl.
Rloß Edler von Klossenburg; Jakob, Ul. 1. Geb. Rl.,
z. Obl.
Hannig, Rajetan von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Emil von Beffen Rr. 54. Siete, Anton, Ul. 1. Geb. Rl., j. Dol. Bleg, Emerich, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Gruber, Joseph, expr. Rorp., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Fürftenmarther Rr. 56. Schafer, hermann, Ul. 1. Geb. Rl., j. Dbl.

Rigant, Rari, Brofch et, Abolub, Buls. 2. Geb. Rl., i. Uls. 1. Geb. Rl. Danuffe t, Eduard, expr. Feldm., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Sannau Dr. 57. Biğigmann, Rarl, t. f. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Juf. Reg. Bar. Rufavina Rr. 61. Grünes, Joseph, 3. Ul. 2. Geb. Al., v. expr. Korp. b. Pring von Wasa J. R.

Inf. Reg. Baron Biandi Rr. 63.

Reigner von Löwenberg, Stanislaus, Rapl., g. wirkl. Hoptm.
Sollen ffer, Friedrich von, Obl., g. Rapl. Rolarevits, Simon, Ul. 1. Geb. Rl., g. Obl. Groß, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl. Dutczynski, Alexander, k. k. Rad., g. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2.

Rarenich, Rarl von, | Uls. 2. Geb. Rl., j. Uls. 1. Bannich, Georg, | Geb. Rl. Dmitraffinovich, Stephan, f. f. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. 1. Ballacisches Rr. 16. Cfitofh, Andreas, Rapl., 3. wirkl. Optm. Grabe, Rarl, Obl., 4. Rapl. Djuricsich Edler von Brudenheld, Georg, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Poscha, Mathias, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl., Foule, Albert, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Rad. b. Wernhardt Chev. Leg. R.

Raifer Ferdinand Jäger-Reg. Arnholdt, Ludwig, Rapl., 3. wirkl. Sptim. Soindler, Rarl, Obl., 3. Rapl. Montluisant, Bruno Bar., Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Müller, Nitolaus, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Beinsberg, Zuguft Ebler von, Regmts. Rad. qua-Oberida., L. Ul. 2. Geb. Rl.

### 1. Jäger Bataillon.

Burthardt von der Rlee, Franz Bar., Rapl., 3. m Speim.
Reger von Sillthal, Eduard, Obl., 3. Rapl.
Raht, Adolph von, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Glückselig, August, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb.
Burthardt von der Rlee, Berthold Bar., Rad., 3.
2. Geb. Rl.

### 10. Jäger-Bataillon.

Eütgendorf, Michael Bar., Rapl., 3. wirkl. Optm. Birtel von Birtenburg, Auton Friedr., Obl. Rapl.

Roth, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Quadrio de Peranda, Johann, Ul. 2. Geb. Kl. Ul. 1. Geb. Kl.

Graf Auersperg Ruraffier-Reg. Rr. 5. Scheibler, Gugen Bar., 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Fuller, Joseph, Obl., 3. 2. Rittm.

Graf Ignas Hardegg Rürassier-Reg. Rr. 8 Gerstenkorn, Karl, Obl., z. 2. Kittm. Auersperg, Adolph Fürst, Ul., z. Obl. Hruby, Theodor Bar., Kad., z. Ul.

König von Würtemberg huf. Reg. Rr. 6. Teffin, Albrecht Bar., Ul., 3. Obl. Orfich, Stephan Graf, Rab., 3. Ul. Burmbrand, Biktor Graf, 3. Ul., v. Kad. b. G. Johann Drag. R.

Fürft Reuß Buf. Reg. Rr. 7. Rehat, Ludwig, Rad. Rorp., 3. Ul.

Raifer Ritolaus huf. Reg. Rr. 9. Gaspar, Andreas, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Blankenstein, Georg Graf, Obl., 3. 2. Rittm. Romaromy de Roj, Stephan, Ul., 3. Obl. Revisty von Revisupe, Thomas, Rad., 4. Ul.

Ronig von Preußen Suf. Reg. Rr. 10. Biffits, Anton, Wachtm., 3. Ul.

Fürft Schwarzenberg Uhl. Reg. Rr. 2. Debninger, Joseph, Ul., 3. Obl. fangen, Friedrich von, Rad., 3. Ul.

5. Garnison6=Bataillon.

Chaffer, Anton , 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Oberjag. b. Raifer Ferdinand Jag. R.

Ingenieur-Rorps.

Shröder, Karl, Ul., z. Obl.

Ansländische Orden, und die allerhöchste Bevilligung, dieselben zu tragen, erhielten:

Pard egg : Glat, Franz Graf zu, GM. und Obersthofmeister b. Seiner kaiserl. Hoheit dem durchs lauchtigsten Erzherzoge Rainer, den ruffischen St. Unnen : Orden 1. Al.

Rath, Beinrich Bar., GM. und Brigadier in Italien, Den ruffifchen St. Stanislaus-Orden 1. RI.

Dreibann von Sulzberg am Steinhof, Ignaz Ritter, Oberft und Militar=Referent, das Kommandeurkreuz 2. Kl. des braunschweigischen Ordens heinrich des Löwen.

Rgitowsky von Dobrgifch, Leopold Bar., Sptm. v. Ingenieur = Korps, ben preußischen rothen Abler = Orden 3. Kl.

Philippovich von Philippsberg, Franz, Ul. 1.
Geb. Al. v. Prinz Leopold beider Siglien
3. R., den ruffischen St. Annen-Orden 3. Al.

### Pensionirungen.

Paulucci delle Roncolle, Joseph Marquis, Obst. v. E. H. Rainer J. R. Mihallich, Georg, Hotm. v. Prinz Hohenlohe J. R. Maper Edler von Starkenthurm, Karl, Hotm. v. Ceccopieri J. R. Rellersberg, Leopold Bar., Hotm. v. Piret J. R. ١

Ė

Jartas, Rarl von, Sptim. v. Roudelta J. R. Billusz, Stephan, Sptim. v. E. S. Erneft J. Aigner, Franz, Sptim. v. Raifer Ferdinand Jag. Hoffaß, Ferdinand, Sptim. v. 1. Jag. Bat. Raurer, Philipp, Rapl. v. Hrabovsty J. R. Rupple, Alois, Obl. v. Raifer Ferdinand J. R. Fenney von Harzberg, Joseph, Obl. v. E. Hausler, Franz, Obl. v. Bertoletti J. R. Davilla, Stephan, Obl. v. 5. Garnif. Bat. Marno von Eichenhorft, Alois, Ul. 1. Geb. Schmiling J. R.

### Quittirungen.

Löwenstein-Bertheim, Franz Fürst, 2. Ritt Mengen Kür. R. Belcredi, Egbert Graf, 2. Rittm. v. Ignaz ha Kür. R., mit Kar. Mora von Koritowökv, Raphael Ritter, Ol Alexander Großfürst von Rußland Ons, mit Kar. Bethlen, Johann Graf, Ul. v. König von Würter Hus. R. Bedtwit, Georg Kajetan Graf, Ul. 2. Geb. Kl. v. Wilhelm J. R.

### Berftorbene.

Lang, Philipp Ebler von, GM. und Festungs-Rom bant ju Karlsburg.
Begedüs, Michael von, Obst. v. Szeller Hus. R. Berbeed du Château, Franz, Platz-Mai, z. Piac Kronthal, Joseph Ebler von, Hytm. v. Rugent Scheatovich. Georg, Hytm. v. Gradiscquer Gr. Scheatovich. Michael, Kapl. v. Liccaner Gr. J. R. Rickerl, Paul, Rapl. v. 3. Jäg. Bat.
Rapialo, Sebastian, Obst. v. Szluiner Gr. J. R. Stinberg, Joseph Ritter von, Ul. 2. Geb. R. Wimpsen, J. R. Boetaner, Joseph, Ul. 2. Geb. R. Boetaner, Joseph, Ul. 2. Geb. Al. v. Latour J.



41. 11 1 to

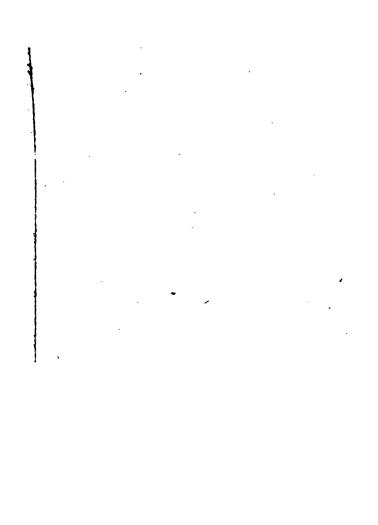

## Der Feldzug 1704 in Italien.

Rad öftreicifchen Drig'nalquellen.

Bom Major Beller des E. E. Generalquartiermeisterstabes.

## Dritter Abschnitt.

Belagerung von Berua. — Schlußbemerkungen. — Darftellung der Greigniffe auf den übrigen Kriegeschaupläten.

Nach ber Eroberung von Ivrea traf Bendome alle Boreinleitungen jur Belagerung von Berua. Seine numerische Überlegenheit und die ihm ju Gebote stehensten großen Mittel sicherten ihm das Gelingen eines solchen Unternehmens.

Die Alliten zählten nach den Verlusten der Garnisonen von Vercelli, Ivrea, Aosta und Fort Bard nur noch 24 reguläre, 6 Miliz Bataillons, alle von schwachem Stand, dann ein Paar tausend Mann Kavallerie, welche stark herabgekommen war. Viele Soldaten trugen bereits den Keim schleichender, meist tödtslicher Fieber, welche sie sich in den Po-Niederungen holten. Ein großer Theil der Mannschaft war gänzlich abgeriffen; Kriegs und Mundvorrath mangelten. Vendome hosste deshalb nicht ohne Grund, daß eine Belagerung Veruas die gesammten alliten Kräfte in Anserten

fpruch nehmen, und feine Streiftommanben somit leicht babin gelangen wurden, bas land zu branbichagen und niederzuhalten. Der Feldberr Ludwigs XIV. wollte um jeben Preis biefen wichtigen Manovrirpunkt erobern, und baburch die Berbundeten in die Unmoglichkeit verfeten, fo wie bisber von einem auf bas andere Do = Ufer fac Befallen überzugeben. Diefer Grund entschied gang gegen die Unfichten eines Bauban und Capara, welche behaupteten: "Man fen icon ju fpat im Jahr. Gin bereits durch viele Bin- und Bermariche, fo wie burch zwei vorangegangene Belagerungen, gefdmachtes Beer, welches nebstbei viele Stabte und Ochlöffer befett balten mußte, reiche biergu nicht aus, und wenn man nicht auch Crescentino mitbelagere, somit also auf beiben Po : Ufern operire, fo konne man die Allierten nie ab balten, die Garnifon in Berua nach Gefallen zu mech feln, ju verftarten und ju verproviantiren." Diefe Be gengrunde ichienen ichlagend, überzeugten jeboch nicht. Der Versailler Sof bewilligte die von Vendome beantragte Belagerung, und wiegte fich in ber Soffnung, noch vor dem Gintritte der rauben Witterung auch biefe Festung ju unterwerfen.

Am 14. Oktober erschien die frangosische Borbut auf den Soben sublich von Berua. Ihr folgte bas hen selbst auf dem Fuße, nachdem es bei Casale den Pouberschritten hatte. Es gablte 46 Bataillons, 47 Estadrons.

Bevor wir aber eine Belagerung schilbern, bie burch fechs volle Monate Bendomes gesammte Kriege mittel absorbirte, dem Berfailler hof unermestliche Auslagen verursachte, und sich mit Recht den berühmten Vertheibigungen von Numan, und Sagunt an die Seite

ftellen barf, wollen wir die natürlichen und kunftlichen Bertheibigungsmittel diefes Plages tennen lernen.

Dort, wo die nördlichen Abfälle des Appennin, jum Theil mit felfigen Steilhöhen, am Po enden, erhebt fich auf einer dieser Kuppen, nur sieben Stunden von Tuein, die Festung Verua, damals einer der haupt pläte von Piemont, welchen man für uneinnehmbar hielt. Jest sieht man kaum noch etliche wenige Trummer dieses alten Baues. Er krönte eine schroffe, nur von Güben her zugängliche Felskuppe, die mittels eines an der schmalsten Stelle kaum 200 Schritte breiten, nach Oft und Best steil abfallenden, mit Reben und Maulbeerbaumen bebauten Plateaus mit dem Gebirge zusamenhängt.

Der größte Durchmeffer bes Plates betrug 560, fein Eleinster nur 350 Schritte. Die Entwicklung ber Bertbeibigungelinie am Umfang hielt ungefahr 700 Rlafter. Die Rasematten und ein Theil Des Restungsgrabens maren im lebenbigen Felfen ausgehauen. Das bem Boben trefflich angepaßte Tracee flieg ftodwertartig empor. Bor bem eigentlichen Corps be place lag, mit Ausnahme ber Mordfeite, - noch eine Fauffebrape ober Enveloppe. Die Mordfeite batte nur eine alte, bethurmte Mauer. Der Festungsgraben mar mobl nicht febr breit, aber tief. Über bie gange Befestigung empor ragte ber fogenannte Donjon ; ein 180 Schritte langes, 140 Odritte breites, aus den Ritterzeiten batirendes Ochlog, welches jum letten Bufluchtsorte biente, Mordmeft lag auf niebriger Bergplatte bas Diebere Rort, - ein gemauertes Rronwert mit Graben und bebecktem Weg, - welches die Abfalle bes Festungsberges gegen ben Do bestrich. Berua konnte nur von Suben her angegriffen werben. Dort mußte man aber über bas schmale von ber Festung bominirte Plateau vorrücken, und hatte, zwischen ben Spigen ber Bollwerke San Carlo und Santa Maria, kaum 120 Schritte zur Entwicklung bes Angriffs. Auch lagen dort drei Stockwerke von Minengallerien. Nach jener Seite war über haupt der Platz am stärksten, und wurde durch eine An Kronwerk mit gutem bebeckten Weg und unterminirtem Glacis geschützt. In diesem Kronwerk lag die Porta reale, eines der beiden Festungsthore, durch welches man nach Asti gelangte. Die nach Crescentino führende Porta del Soccorso auf der Nordseite war durch eine kasemattirte Kaponiere gebeckt.

Die gerabe Entfernung zwischen Berua und Creb centino überfteigt nicht 1600 Schritte. Diefes lettere Stabtden bilbet ein Trapez von etwa 600 Schritten Lange auf 320 Breite, und bat eine von engen Thurmen flankirte Umfaffung mit trockenen bei 60 Schritte breiten Graben und bedecktem Beg. Die Oft- , Norde und Beffeite tonnten mittels eigener Ochleußen unter Baffer gefett merben. Gine taponiereartige Verbindung lief bis ans Ufer. Der Terran nach jener Seite bis jum Strom war übrigens von Mublbachen, Graben, Alte wäffern, Tumpeln und Auen burchichnitten. Auf einer Do-Infel lag bas Fort Tutti fanti, ein baftionirtes Erdwert von ftartem Profil, mit einem engen Rebuit, ber feinen eigenen Graben batte. Bur' Deckung ber Schiffbruden batte man am rechten Do Ufer, bicht am Rufe bes Relfens von Berua, bas Fort Ballis, ein Erbwert von ungefähr 600 Schritten Entwicklung, mit 2 gangen, 2 Salbbaftionen und trodenen Graben erbaut, und durch felbes den Beg von Berua nach Erescentino geführt.

Das im Guben unter ben Kanonen ber Feftung liegende verichangte lager, an beffen Berftellung ben gangen Gommer über gearbeitet worben mar, bilbete die eigentliche Vormauer von Berua. Rur 700 Schritte nom bedecten Wege des Plates erhob fich auf bebereichender Ruppe, bas theilmeife gemauerte Fort Buerbignano, ein langliches Gedeck, von beilauig 70 Odritten Breite, in beffen Innecem ein großes Blodhaus lag. Gein Aufzug mar niedrig. Gine zweite, ber Bertbeibigung nachtbeilige Erbobung, nur 140 Schritte öftlich vom Fort, murbe mit ber fogenannten Ronig bre butte, einem fleinen Bornwert mit langen . Rlugeln, befest, und burd eine doppelte Raponiere mit bem verschangten Lager verbunden, Bom Fort. als bem Ochluffel bes verfchangten Lagers, - liefen nach beiben Geiten, bem Rande ber Steilboben folgend, Die redans und bollwertartig geführten Bruftmehren, welche fich mit beiben glugeln rudwarts an Die Reftung foloffen. Die gange Entwicklung Diefes Lagerraumes betrug bei 2000 Schritte. Bei ben faft allenthalben Reil abicouffigen Boben maren ein bedecter Beg und Glacis gerade nicht unerläßlich.

Das verschangte lager konnte nur burch einen regelmäßigen Angriff erobert werden. Aber eben baburch wurde die Belagerung bes Plates weit über sene Beit hinausgerückt, welche man unter gewöhnlichen Umftanben für dieselbe angenommen haben wurde.

Die mit Mund- und Rriegsvorrath zureichend verfebene Garnison befehligte ber vor Rurzem aus ber Gefangenschaft zurückgekehrte kaiferliche Oberst Baron Fresen; — bersetbe, welcher das Jahr zwor mit 600 Mann Schloß Arco in Tirol neun Tage lang gegen 8000 Franzosen vertheidigt hatte, und als Beweis der allerhöchsten Zufriedenheit mit seiner Dienstleistung, außer der Tour zum Oberst befördert worden war. Im Fort Guerbignano kommandirte der kaiserliche Oberst Baron Regal. Bei der Leichtigkeit, Berua, von Cresecentino aus, jeden Augenblick verstärken zu können, wurde die Besahung vorerst nur auf ein Minimum von etlichen Bataillons gebracht. Dagegen besetzten nun die Berbundeten beim ersten Erscheinen des Feindes das Fort Guerbignano, die Werke Wallis und Tutti santi, dann die Umfassung des verschanzten Lagers, und führten das Geschüß in Lesterem auf.

Die Truppen, welche im verschanzten gager ihrem Plat erhielten, betrugen 16 Bataillons, 15 Grenas bier-Rompagnien (etwa 5000 Mann), nämlich:

| •            |       |       |     | Bat, | GrenadRom |
|--------------|-------|-------|-----|------|-----------|
| Daun         |       | •     | •   | 2    | . 2       |
| Mar Starber  | nberg | ٠     | •`  | 2    | 2         |
| Regal        | • •   |       | •   | 1    | ŀ         |
| Lothringen . |       |       | •   | 2    | 2.        |
| Rriechbaum . |       |       |     | 2    | 2         |
| Buide Stark  |       |       |     | 2    | 2         |
| Garbe        | •     |       | •   | 2    | 2         |
| Grenadiere   | Pien  | ionte | fer | 1    |           |
| Montferrat   | )     |       |     | 2    | 2         |

Im Fort Ballis garnisonirte 1 piemontesisches Bataillon. Die Redutte Tutti fanti aber ließ ber Bergog burch 2 Bataillons seiner Haustruppen besehen. Das verschangte Lager von Erescentino bewachte einige kommandirte Infanterie, nebst bem größten Theile ber

Ravallerie, unter bem GFB. Prinzen Lothringen. Dur GFB. Graf Colonna von Fels ftand mit einer Reiterabtheilung zwischen Usti und Turin, um scheinbar des Feindes Rücken zu bedrohen, und das dorztige Land gegen deffen Streifereien zu decken. Das herzogsliche Hossager, sammt dem Hauptquartier, verhlieben fortwährend in Crescentino.

Gegen Mittag am 14. Oktober hatte ber Feind auf ben Boben rings um Berug volltommen Dofte gefaßt. Geine Ravallerie ftand am außerften linten glugel, fast bis jum Do. Die fpanisch = mailandischen Truppen bilbeten ben rechten Flügel. Bend om e nahm fein Quartier unweit Brofasco, binter ben Spaniern, und bielt feine Urmee bie gange folgenbe Racht unter bem Bewehr. Erft am Morgen bes 15. bezog felbe ein vom Terran felbft ziemlich gefichertes Lager. Unter bem beftiaften Reuer ber Berbundeten murben verschiedene Rafinen verschangt, und alle Unftalten getroffen, um bas Fort Guerbignano nebft ber Konigsredutte anzugreifen. Der Bergog von Gavoien betrieb beshalb bie In-Randsegung beider Werke, ließ bie noch abgebenden Traverfen errichten, und bas notbige Gefdut barin aufftellen. Um 16. befette Bendome alle Bugange nach Berua am rechten Ufer, und ließ verschiedene Batterien erbauen, auch gafdinen und Schangkorbe erzeugen.

Nachdem zwischen bem 19. und 22. Oktober 48 Schwer's Kanonen, 13 Mörser eingetroffen waren, ersöffnete er in ber Nacht vom 22. auf ben 23., unter bem Schutz von 9 Bataillons, in bem überaus felfigen Boben bie Laufgraben gegen bas Fort Guerbignano.

Die erfte Parallele erhielt 600 Schritte lange, und lag nur 180 Schritte vom Fort. Die 300 Schritte

lange Rommunitagion jum linten Flügel berfelben be gann bei einer verschanzten Kafine am Monte Pifelle. Schon in ben ersten Momenten ber Arbeit murbe ber Die Geniebranche befehligende GC. Graf Richerau tobt: lich verwundet. Zwischen bem 23. und 29. Okrober mar auch bie geveite Parallele von 500 Schritten gange, und nur 100 Schritte vom Fort entlegen, größtentheils ausgehoben worden. Bereits beschoffen 47 Ranonen von großem Kaliber und 10 Morfer bas verfdangte lager. Die Reldgeschüte des Bertheidigers murden balb jum Ochweigen gebracht. Der Bergog von Gavoien ließ nun im Innern bes Forts einen Abschnitt berftellen, und die Rlatterminen laben. Da man jeden Augenblid einen Sturm erwarten burfte, fo bewachten, vom 28. angefangen, jur Rachtzeit nur noch 1 Offizier und 25 Mann bie Konigeredutte. Die Demolirungeminen mur ben mittlerweile vorbereitet. Ein Ausfall in ber Racht vom 29. auf ben 30. Ottober gegen beide Rlugel bei Ungriffs vertrieb zwar die Sappeure, und brachte einige andere kleine Bortheile, die aber gegen den nabe bevor ftebenden Berluft bes gangen verschangten Lagers nicht viel bedeuten wollten, 2m 30. ftanden die Frangofen auf bem Glacis des Forts. Die Bertheidiger fuhren in ihren Musfällen fort, und bewarfen die Ungriffsarbeiten mit Sandgranaten und Dechtrangen. Allein icon am Rade mittag biefes Lages legte Benbome ben Sturm an. Die Rolonnen brangen gegen bie ausgebenden Baffenplate vor. Dreimal murden felbe burch Flatterminen und bol wieber porgezogene Befdugfeuer, fo mie überbaupt burd Die feste Baltung bes Bertheidigers, jurudgeworfen. De Bergog von Savoien und &M. Starbemberg maren auf Diefem Puntte anwefend. Der Erftere fogar achtet

teine Befahr, und erschien mitten im Gebrange, fo bag ibn, - wie ber Bericht fagt, - ber Felbmarfchall bitten mußte: "feine bobe Derfon nit gar fo gefabrlich ju magen." Erft nach breiftundigem verzweifelten Rampfe gelangte Bendome in ben Befit bes bedecten Beges, ben er mit 800 Betobteten und Bermundeten erfaufte. Unter ben Ersteren gablte man ben General Boulige neur. \*) Die Bertbeibiger batten 200 Mann tampfe unfabig. Als die Frangofen bereits an ibren Berbauungen ber Baffenplate arbeiteten, entzundeten fich noch einige Klatterminen; mas neue Verlufte an Menfchen und Material jur Folge batte. Ein gleichzeitig unternommener Ungriff auf die Ronigsred utte batte diese ebenfalls in ben Befit bes Reindes gebracht. Denn laut empfangener Beifung jog fich bie bortige fcmache Befatung jurud, uud ließ ihre Demolirung se Minen fpielen.

In den nächsten Tagen trachteten die Franzosen, bas durre Flechtwerk an den äußern Brustwehrböschuns gen des Forts durch Feuerballen, Wurfpfeile und andere Zündkörper in Brand zu stecken. Es gelang am Ende, und die meist aus Sand erbaute Brustwehre siel in den Graben; wodurch sich ein natürlicher Übergang bildete. Mittlerweile hatte Vendome auch den Mineur versenkt, der am 5. November seine Öfen lud. Da man jest einem Hauptsturm von Minute zu Minute entgegen sehen durfte, so wurde alles Geschütz aus dem Fort abzgeschihrt, das Innere, so weit selbes die Eile und Dunzelheit verstatteten, demolirt, die Holztheile verbrannt,

<sup>\*)</sup> fiber den Tod der Generale Wartigny und Bouligs neur erzählt Saint Simon im IV. Bd. S. 296 feiner Memoiren eine höchft sonderbare Auekbote.

und am Morgen bes 6. November bie mit 36 Bentnern Pulver geladene Mine gezündet. Auf brei Meilen in der Munde gitterte die Erde, wankten die Gebäude. Eine namhafte Zahl der Belagerer fand hier den Tod. Bendome besette nur einen unförmlichen Schutthaufen, zu beffen Bezwingung er vierzehn Tage und etwa Taufend Mann geopfert hatte. Die Alliirten büßten in der Bertheidigung des Forts 363 Getöbtete 397 Berwundete, — worunter 6 todte, 14 bleffirte Offiziere, — ein.

Mit dem Fall bes Forts Guerbignano mar aber auch bas ganze verschanzte Lager unhaltbar. Und barum batte man vielleicht gleich Unfangs beffer gethan, nur Die Gingige Ruppe gu befestigen, worauf biefes Bert felbst lag, nicht aber auch ein verfchangtes Lager ju ichaffen, bas verlaffen werden mußte, fobald ber Reind jenes Fort befag. Bon biefem Mugenblicke an, mußte Berua feinen eigenen Rraften überlaffen bleiben, und bie bisber im verschanzten Lager geftandenen Truppen binter ben Do guruckgezogen werben. Der überlegene Begner konnte, bei bem bamals niedrigen Bafferftanb des Do, ber mehrere taum zwei Rug tiefe Rurten batte, fogar etwas gegen Crescentine unternehmen. RM. Gur bemberg führte fomit gleich nach Mitternacht am 6. November die Infanterie wieder binter den Do. In Berua wurde die jur Vertheidigung erforderliche Bar nifon belaffen. Much Fort Ballis und Tutti fanti murben angemeffen befest.

Die Franzosen setten sich am 6. und 7. im Fort Guerbignan fest, trieben, von einem dicken Nebel bez günstigt, mehrere Boneaux gegen ben Plat, und eröffneten die nothigen Verbindungen im Innern

verschanzten Lagers, um alsbalb bie Festung selbst ugreifen.

Bendomes Truppen hatten in den letten brei Bo-Den ftark gelitten. Die raube Jahreszeit, verbunden mit von einer Belagerung ungertrennlichen Befcwerber, erzeugten totliche Fieber und Diffenterie. Der \* mebrere Lage anhaltende Regen verwandelte nicht Felten bie Transcheen in mabre Pfügen, und scharfe ordostwinde oder Schneegestober erzeugten Ertühlunen, die bekanntlich in Italien boppelt gefährlich find. Der völlig abgeriffene Golbat tonnte fich taum mehr Segen bie Ralte icuten. Der Furragemangel raffte bie Pferde weg. Der Felbherr that übrigens, mas in feiner Macht ftand, um diefe Drangfale ju lindern. Er ichaffte Deife und Trant, fparte weber Gelb noch gute Borte, Sand barafirte endlich, als bas Unwetter junahm, feine mange Infanterie. Die Ravallerie bezog im Bergogthum Montferrat eine enge Kantonnirung, mit Musnahme von 600 fcmeren Reitern und ein Paar bundert Sufaren, die vor Berua blieben, aber alle vierundzwanzig Stunden abgeloft murben. Den Berbundeten fdrieb die Konfervagion bes Mannes ein gleiches Berhalten vor. Die Infanterie fantonnirte in und um Crescentino, Die Ravallerie aber zwifden bem Do und ber Dora baltea.

Unter Sturm und Regen wurde, nur 400 Schritte vom Plate, in der Nacht vom 7. bis zum 8. Novemsber die er ste Parallele gegen Beru a eröffnet. Sie ers hielt eine Ausbehnung von tausend Schritten. Der Ungriff umfaste die Fronte zwischen den Bastionen San Carlo und Santa Maria. Die Flügel der Parallele lehnsten sich an Steilhänge. Man erbaute vier Kanonens, eine Mörserbatterie, die mit 34 Vierundzwanzigpfündern

und 12 Mörfern bewaffnet werben sollten; wobei aber burch das heftige Feuer bes Plates die Arbeiten wesents-lich verzögert wurden. Sie waren erst am 16. schußefertig. Schon am Abend jenes Tages aber war die Eine ganglich bemontirt. Bei einer zweiten befanden sich nur noch zwei Geschütze in gutem Stand. Der vom 16. bis 20. anhaltende dichte Nebel erleichterte die Belagerungsarbeiten.

Erog allen Ausfällen gelang zwischen bem 18. und 20. Die Eröffnung ber 700 Schritte langen zweiten Parallele, nur 220 Schritte vom bebeckten Bege, und ber Bau zweier Batterien auf 9 und 12 Kanonen. Das Festungsgeschutz bemontirte übrigens in Kurzem auch ben größten Theil der hier aufgestellten Geschutze.

In der Nacht vom 20. auf den 21. November machten 200 Mann der Garnison einen Ausfall, und zerftorten einen Theil der Angriffsarbeiten, busten dabei aber auch 80 Mann ein.

Die Thätigkeit ber Franzosen war so groß, baß man schon am 23. die 500 Schritte lange, blos 80 Schritte vom Glacis entfernte, britte Parallele ausbob, und an ihr zwei Batterien, zusammen auf 14 Kanonen, erbaute. Schon bonnerten jeht gegen Verua über 70 schwere Kanonen und 30 Mörser. Auch gegen bie Po-Brücke seuerten vier Geschühe. Die Festung antwortete lebhaft, und brachte bas seinbliche Geschüh oftmals ganz zum Schweigen. Um Nachmittag bes 26. zündete eine Bombe bes Vertheidigers ein Handpulversmagazin in ber Transchee, worin über achtzig Pulversfässer lagen. Die Explosion zerstörte eine in der Nähe liegende Batterie vollständig, und verschüttete ober besschäbigte mehrere bundert Mann, welche Bebufs ber

Ablösung auf diesem Punkte versammelt waren. Aber noch an demselben Tage schlug auch eine Bombe des Bestagerers in das Luntendepot der Festung, unterhalb welchem sich ein Artilleries Laboratorium befand. Doch Belang es noch zu rechter Zeit, Meister des Feuers zu verden, und dadurch größeres Unbeil abzuwenden.

Sowohl der herzog von Savoien, als auch IM. Starbemberg kamen fast täglich von Erescenstino herüber, und weilten oft stundenlang auf den geskährlichsten Punkten.

Am 27. November begann ber unterirbische Krieg.
Die beiberseitigen Mineure hatten in bem felfigen Gestein viel Beschwernisse. Da trat abermals ungemein Thechte Bitterung ein. Der vom Regen geschwellte und durch einen heftigen Sturm aus seinen Ufern gestriebene Po entführte mehrere Glieder der Schiffbrücke; wodurch die Berbindung zwischen Berua und Erescentino fast einen vollen Tag unterbrochen, oder doch nur auf das so langsame Mittel der Überschiffung beschränkt blieb. Aber auch die Franzosen versanten fast im Koth, und die Brustwehren und Auswürse fürzten zusammen. Erst am 8. Dezember, und nur nach der größten Ansstrengung, waren die Transcheen wieder trocken gelegt.

Am 10. erfolgte ber Sturm bes bedeckten Weges bes hornwerkes. Oberst Blanzac mit 150 Mann bes Regiments Saluzzo vertheibigte benfelben muthvoll durch mehrere Stunden. Obwohl Franzose von Geburt, mar er doch seit zwanzig Jahren ber treueste Diener bes herziegs von Savoien. Dieser Lettere, — eben erst aus Turin gekommen, wohin ihn dringende Geschäfte gerussen hatten, — war, vom Bollwerk Santa Maria herab, Zeuge des erbitterten Kampses. Neben ihm bielt, den

Marschallstab in ber Hand, in beutscher Ordenstracht, ber &M. Graf Starhemberg, von dem man zu sagen pflegte: "Wenn der himmel einstele, wurde seine Bimper nicht zucken." Erst als Oberst Blanzac schwer vorwundet, der größte Theil seiner Leute aber gefallen war, konnte sich Vendome im bedeckten Wege festsehen. Er hatte 300 Tobte und Verwundete.

Die Franzosen erbauten jest eine Breschbatterie gegen die Fauffebrape, und fturmten biese am 13. zweimal vergeblich; wobei sie einen außerordentlichen Berlust erlitten. Erft beim britten Anlauf mußte die Besahung bas Werk raumen.

Da brachte der Oberst Graf Althan die Nachricht von der Eroberung Landaus. Sie machte unter solchen Umständen wenig Freude. Hier galt es, eine schleunige und ausgiedige hilfe zu erhalten; und dazu blieb wenig hoffnung, da, wie wir gesehen haben, Gen. d. Kav. Graf Leiningen bei Gavardo nicht im Stande war, etwas Erhebliches zu unternehmen. Oberst Althan ging am 17. nach Wien, wohin er ein Chiffre - Schreiben Starbembergs an den Kaiser mitnahm, das im Auszug folgendes erhielt:

"Dasjenige, was ich Euerer Raif. Maj. für biebmal in aller Unterthänigkeit zu hinterbringen meine
Schulbigkeit erachte, ift, bag man burch alle mögliche
desension den Plag Verua noch bis dato behauptet,
und andurch auch den Feind von seinen weiteren Unternehmungen zurüchfält. Man läßt es auch an Richts
erwinden, diese Belagerung so lang als möglich himauszuziehen, und den Feind davor abzumatten; welches
zwar auch Unsererseits, wie E. R. M. von Selbst Aller-

bochft erleuchtet erachten konnen, nicht ohne täglichen Berluft und Diminuirung geschehen kann."

"Und dieweil ber schmache Theil auf die lange bem Starkeren boch unterliegen muß, absonderlich wo man nicht, und in Nichts succuriret wird, also wird nicht allein auch dieser Plaz endlich fallen, sondern Alles innegesammt hierlandes zu Grund gehen muffen."

"Ich würde E. K. M. betrügen, und mein Gewißen und Treue nicht beobachten, wann Ich Deroselsben die allzugroße Empfindlichkeiten verbergen sollte, welche der Herzog von Savolen, besonders aber sein Land und Unterthanen, wie nicht weniger E. K. M. eigene Offizieres und gemeine Soldaten wehmuthig von sich spüren lassen, daß sie an Gut und Blut, Leib und Leben, sich miserabel ruinirt, beständig ganz hülslos gelassen, und nicht zu Nutzen, sondern zu augenscheinlichem Nachtheil E. K. M. und des gemeinen Wesens sich sacristziret sehen mussen."

Der Feldmarschall hatte sich mehr und mehr mit bem Gedanken vertraut gemacht, sein Kommando nieberzulegen, welches ihm wenig Freude machte. Darum schloß er mit den Worten: "Übrigens lebe ich der allerunterthänigsten, jedoch getröstlichen Hoffnung, E. K. M. werden mir nicht in Ungnade vermerken, wenn ich, oftberührter Maßen, nach Endigung der Belagerung von Verua, mich von diesem Korps wegbegebe, um meine verlorene Gesundheit wieder zu rocuperiron."

Dem Grafen Althan folgte am 24. Dezember, und in derfelben Angelegenheit, ber FME. Graf Daun. Diefer war angewiesen, sich über Genua und Gasvardo zum Prinzen Eugen nach Landshut zu beges Der. milt. Zeitfer. 1845. IV.

ben, ") und ihm den bebenklichen Buftant in Piemont mundlich vorzustellen.

<sup>\*)</sup> Daun nahm folgendes, fich im Original in den Feld: aften befindliche Schreiben Starbembergs an Gugen mit: "Le Comte Althan nous a apporté l'heureuse prise de Landau, et la lettre dont V. A. m'a voult honorer par le courier d'après nous la confirme avec l'assurance que V. A. nous donne, qu' Elle songe présentement véritablement à la guerre d'Italie, et qu' Elle conduira Elle-même une nombreuse armée pour rassumer cette guerre et la faire ofensive. - L'honneur d'un empereur romain ne se peut rétablir autrement. Mais nous souhaiteriess mieux de savoir comment se maintenir jusqu'à ce tems? Car l'état où nous sommes n'est nullement connû à V. A., outre que le général comte Daun n'aura pas manqué d'en renouveilet l'idée. — Au reste je reçois la bonté et la pretestation de l'honneur de Son amitié pour moi, avec toute la reconnoissance due et possible. Je n'ai pas le coeur ingrat. Outre un million d'obligation, je ne perdrai jamais de ma mémoire les deux priscipales. Une, qu'Elle m'a procurée devant tant d'autres le commandement général des armées inpériales en Italie, et l'autre que, par ce commasdement j'aj appris à être un bon et solide philesophe, qui supporte toute chose avec véritable indifiérence, qui ne songe aucunement à sa misère particulière et qui ne s'afflige que de voir pérk tant de braves gens, ruiner tant de peuples! Oh! Respectus humanus! Oh! Tempora, oh mores! Der lette Theil diefes Schreibens ift voll Gronie Gugen batte alfo mohl nicht gang Unrecht, menn # (am 20. Dezember) dem Grafen Auerfpera fcbrist "Belangend ben Grafen Guido, tenne ich amar felbfin und Jedermanniglich fein widermartiges Raturell. -

Engen ertheilte barauf folgenben Befcheib: .. So viel nun fowohl bes Bergogs ju Savoien, als ber beie ben taiferlichen Corpi in Diemont und Combardie, deplorablen Buftand betrifft, werben Deine, biefen vergangenen Reldzug bindurch öfters binein erlaffene Schreiben, und unter biefen abfonderlich bie zwei letren, beutlich gewiesen baben, mas für fatale inoldentien fic ereignet, und bie Urfache gewefen fepen, bag man weber tafferlicher- noch allirter Geiten nit bat belfen tonnen, wie man es gewunschen batte. 3ch vermeinte aber, mann bie Befahr gar ju evident mare, nutbin bes Bergoge Untergang, fammt feiner gamitte, mit Land und leut, Ginfolglich auch ber Berluft bes baffgen faiferlichen Rorps, noch vor Ende Februse, unvermeiblich vor Augen ftunde, bag man foldenfalls, sone anderweite consideration, burd bas leiningenfche Rorps alle extremitat tentiren laffen, und tracten mußte, wie immer möglich biefes Unglud verbutet werben tonnte. Burbe es aber bie lette Noth nicht alfo desporat erforbern, fondern man barinnen nur noch ein Daar Monat aushalten tonnen, fo tonnte man inbef. fen ben Guffurs beraußen meiftentheils in Stand brinden, und nachgebends mit aller Forza, auch gewiffen auten succes, die operation unternehmen, und ververhoffen, bag alebann ber Bergog gar balb murbe guft betommen konnen, maffen auch inmittelft die Gaden fo weit gebracht worben, bag ingleichen aliirterfeits bie Balfe faft icon fo viel als richtig ift."

Da übrigens Eugen beforgte, ber zugleich nach Bien gesenbete FDE. Daun burfte boch ohne seinen Beistand nicht Alles in Ordnung bringen können, so wollte er felbst borthin geben, sobald ihm selbes möglich

werbe, — "weil mich beforge," — so bruckt er sich aus, — "wan gabr nit hinkommen sollte, baß Mes baselbst in Stocken gerathen, die hieroben verfassende gute Anstalten dadurch umsonst senn wurden. Von Nothen ist es also umb so Mehreres, daß ich personlich bei hoff prossiro, umb das Werch in einen guten Gang zu bringen."

Go nabte bas Jahr feinem Enbe. In Spanien, in ben Rieberlanden, am Rhein, in Baiern und an ber Etich rubten langft die Baffen. Nur am obern Do ballte noch ber Geschützbonner um Berua. Aber ichon zeigte fich Bandome besorgt um ben Ausgang eines Unternebnrens, bas er Unfange für leicht angefeben baben mochte, indem er mit bem GC. Grafen Toralba wetten wollte, späteftens am 6.1 Dezember muffe ber Plat fapituliren. Unfägliche Befchwerben erbulbete ber Golbat; fomere Berlufte lichteten bie Reihen. Bon ben 30,000 Dann, Die am 15. Oktober vor Berua ericbienen, maren nur noch 9000 Mann Infanterie, 3000 Reiter bienftfabig. 3m Dezember ftanden bie Truppen fast buchftablich im Schlamm ober im Ochnee, allem Ginfluß ber Mebel und Feuchtigkeit bloggestellt. Bei ber ftrengen Ralte erfroren viele Leute auf ben Doften.

Die Regimenter und Schwadronen wiesen einen sehr schwachen Stand aus; dagegen waren die Spitaler und Marodehäuser überfüllt. Die Offiziere hatten kein Feldgepacke. Man zweiselte bereits an einem guten Er folg. Auch in Versailles begann man kleinlaut zu werden. Ludwig XIV. warf seine Augen auf den Ingenieur GL. Grafen Lapara, den er nach Piemont zu senden gedachte, um die Belagerung zum gedeihlichen Ende zu führen. Vendome erwies sich auch diesmal wieder als

ächter Golbatenvater. Neue Antäufe und Requisizionen mußten die Magazine füllen. Jeber im Dienste stehende Mann erhielt Fleisch, Reis und Wein in reichlichem Maß. Go lange die raube Jahreszeit mahrte; follten nur das Bombardement und der Minenkrieg fortgesetz werden, alle oberirdischen Arbeiten ruben.

Der Minenkrieg begann sonach mit neuer heftige keit. Am 18. Dezember warf eine Gegenmine einen Ofen bes Angreisers und die nahe Breschbatterie mit aller in ihr besindlichen Mannschaft in die Luft. Dagegen stürzte am 20. ein Ofen des Feindes einen bedeutenden Theil ber Kontrestarpe vor dem Bastion San Carlo ein; worsauf der Belagerer den Trichter krönte. Die Franzosen vermehrten in den nächsten Tagen ihre Demontir und Breschbatterien, konnten aber in der Regel, wegen dem trefflich bedienten Festungsgeschüß, nur des Nachts arbeiten. Im Ganzen spielten am 24: Dezember und zwar:

Gegen die Festung: 9 Kanonen-, 2 Morfers

Gegen bas Miebere Fort: 3 Ranonen-Bat-

Gegen die Po-Brude: 1 Ranonen-Batterie. Diefe 13 Ranonen Batterien enthielten 76 Geschütze; in den beiden Reffelbatterien aber waren 14 Morfer aufgestellt. In Bresche standen hiervon 20 schwere Geschütze.

Oft blickte Viktor Amadeus hinüber von Crescentino auf die Zinnen von Verua, wo zwar noch immer feine Fahne wehte, aber auch jeden Tag in den Sintergrund trat. Es ist jedoch ein Erbtheil großer Geister, sich nicht zu beugen unter den Widerwärtigkeiten, und immer neue Mittel zu ersinnen, um den brohenden

Solag wo nicht gang zu beseitigen, fo boch zu vergo: gern. Der ichmer bedrangte Rurft befchloß ploBlic, in einem großen Musfall alle Arbeiten mit einem Dal ju gerftoren, welche ber Reind in ben letten viergebn Sagen unternommen batte, und welche ibn bis unter bie Bollwerke der Ungriffsfronte führten. Der Unichlag bafirte fich auf die Ochmierigleit, welcher der Reind be gegnete, feine Truppen aus ben entfernten Quartieren rafch genug ju fammeln. Aber auch Laufdung follte belfen. Einige angebliche Überläufer mußten bem Ber: jog von Bendome hinterbringen : Die Befatung in Berug gebente bie Festung in die Luft ju fprengen, und fich binter ben Do ju gieben. Um biefer Behauptung einen Ochein von Babricheinlichfeit ju geben, wurden etliche Ranonen ber Angriffsfronte jurudgezogen, und bort an mehreren Demolitungs - Minen gearbeitet. Der Ausfall mar auf ben Stepbanstag anberaumt. Bufolge ber binausgegebenen Disposition follten 450 Mann ber Befatung fich auf Die Breiche - Batterien werfen. Der BRB. Graf Starbemberg murbe befehligt, mit 1000 Mann oberhalb bes Plates ben Do ju überfdreiten und ben linken Rlugel und Rucken ber Laufgraben anzufallen. Der BFB. Graf Colonna von Fels batte bie Beifung, mit feiner eigenen und ber piemontefifchen Reiterbrigabe Monafterol (jufammen nicht über taufend Pferde) von Berolengo aus ebenfalls ben Do ju überfegen, und nicht nur die Infanterie des GRB. Starbemberg zu beden, fondern auch gegen bie feindlichen Quartiere ju pouffi: ren. Der Reft ber Infanterie blieb junachft ber Do-Bruden bereit, um bort verwendet ju werben, wo man ibrer bedurfte.

Bendome war am 26. gegen Mittag von einer

Befichtigung ber Angriffbarbeiten nach Saufe gelommen, als um Gin Uhr, unter Begunftigung eines, in biefer Jahreszeit am obern Do nicht feltenen, bichten Rebels bie Rolonnen ber Berbunbeten von allen Geiten losbrachen. 3m Ru ftand Oberft Frefen mit feinen 450 Mann in ben Brefcbatterien, vernagelte Die Befchute, und jerftorte, mas ibm unter bie Sanbe tam. Baft ju gleicher Beit traf auch ber B&B. Starbemberg ein. Die nur 700 Mann ftarte Laufgrabenwache unter bem 32, Chartogne mußte nicht, wohin fie fich wenden folle; benn fie murbe im eigentlichen Ginne bes Bortes aberfallen , und fab Feinde in der Front , Feinde im Baden. 36r Biberftand erlabmte, als GE. Chartogne ' tontic vermundet und gefangen worden mar. \*) Reben ibm fant der größte Theil feiner braven Golbaten. Unaufhaltfam brangen bie Berbundeten vor, vernagelten bie Befdute in ben Batterien, gundeten bas Bolgwert an, verbarben bie Munigion, und gelangten bis ans Sort Guerbignano. GFB. Fels ftellte feine Ravallerie im Thale auf, zwijden ben Tranfcheen und bem Quartier bes Bergogs von Benbome. Oberft Graf Breuner brang mit 100 Pferden bis bortbin vor, verbreitete Soreden und Befturzung, und lebrte mit 12 Gefangenen und 40 Beutepferben jurud. Laufgraben , Sande Quivermagazine, Munizion, Bertzeuge, Gefdute, Minengallerien, - Alles wurde, foviel bies die Rurge ber Beit juließ, gerftort, ober boch fur lange unbrauch: bar gemacht. \*4) Bas fich vom Feinde aus ben Tranfcheen

in Gr farb am 29. Dezember in Benta. ...

<sup>32</sup> Ranonen, 12 Porfer wurden vernagelt. Rur 13 Raponen, 1 Morfer blieben noch branchbar.

rettete, warf fich zwar in die nachsten Kasinen, wurde aber bort meist gefangen. Bei dieser Gelegenheit verlor auch ber junge Prinz Elboeuf das Leben.

Ochon bei ben erften Ochuffen batte fich Benbome aufs Pferd geworfen. Er eilte, von einer Sandvoll Solbaten, die er jufammenraffte, begleitet, nach ben Upprocen. In ber Mabe ber Konigeredutte angelangt, empfing er bie Decharge eines gangen Bataillons, ohne jeboch verwundet ju merben. Mit genauer Roth behauptete er fich bis bum Gintreffen won 10 Bataillons. Mun eiferte er burch Wort und That bie Geinigen an. Muf und um bie Erummer bes Forts Guerbignano entftand ein verzweifelter Rampf, meift mit ber blanten Baffe, von dem die Beschichte manche erhebende That verzeichnet bat. Als aber noch weitere 6 Bataillons anlangten, mußten fich' bie in Rlanke und Rucken bebrobten Raiferlichen gurudziehen; mas gegen funf Uhr Nachmittags geschah. Der Sauptzwed war vollständig erreicht. Der Bergog von Savoien, welcher mit bem AM. Starbemberg auf bem Thurm bes Donjon fand, gab jest bas verabrebete Beichen jum allgemeinen Rudjug. Diefer mard mit großer Ordnung ausgeführt. Drei eroberte Gefdute ichleppte bie Befatung in ben Dfat. Bendome bot Alles auf, um felbe gurudguerobern, und ließ feine Grenabiere', mit bem Gabel in ber Rauft, bis nabe ans Restungethor vorgeben, mo fie zumeift unter bem Kartatichenfeuer bes Bertheibigers von ben naben Werten berab verbluteten. Oberft Frefen bebauptete fich übrigens im bedeckten Weg fo lange, bis bie feinblichen Minengallerien verschüttet maren, und man einen Brunnen abgesenkt batte, um Die Sauptgallerie 3 Angreifers einzubrucken. Erft gegen Mitternacht jog

fich die Garnison ganzlich hinter ihre Werke zuruck. Bahrend ber vier Stunden, in welchen die Verbundesten Meister der Transcheen waren, hatten sie dem Feinde unberechenbaren Schaben zugefügt. Aber auch die Verstuste waren nicht unerheblich. Die Allierten zählten 127 Lodte, 218 Verwundete und 126 Gefangene. \*) Die Franzosen hatten nabezu 800 Getäbtete und Bleffirte.

Bendome trachtete vor Allem, feine Batterien wieder schuffertig ju machen, womit er schon in den letten Tagen des Jahres theilweise wieder ju Stande tam, da ein großer Theil der Geschäfte in der Gile nur leicht vernagelt worden war. Um aber ähnlichen Aussfällen beffer zu begegnen, verstärkte er die Transcheewache, ftellte zahlreiche Reserven auf, und verschanzte die nach: sten Quartiere beffer.

Allein bei aller Einsicht, die bei bem Ausfall vorwaltete, bei der aufopferndsten hingebung jedes Einzelnen, und dem möglichsten Muth von Offizieren und Goldaten hatte dennoch der 26. Dezember keinen Umschwung in der allgemeinen Sachlage erzielt. Die Bebrangnisse bestanden nach wie vor, und der Fall von Berua war badurch höchstens um ein Paar Wochen hinausgeschoben worden. Eine Verbindung zwischen Piemont
und ben kaiserlichen Erbstaaten war nur noch über

Duinen IV. Bd. S. 382 gibt, — mit gewohnter Übertreibung, — den allitrten Berluft zu 400 Gestödteten und einer weit größeren Zahl Berwundeten an. Nach San Bitale betrug derselbe 200 Todte. Rach dem Theatrum ourop. XVII. Bd. S. 170 blieben 300 Mann auf dem Plate. Unfere obige Angabe ift aktens mäßig. Den französischen Berluft berechnet Quincy blod zu 70 Todten, 130 Blessirten.

Genua möglich, und felbit auf biefem einzigen Bege nicht volltommen ficher; benn icon gelangten mehrere Ochreiben in feindliche Sande. Die Finangen bes Berjogs von Savoien maren ericopft. Bon ben Seemachten liefen die traftatmäßigen Oubsitiengelber nur bochft unordentlich ein. Der Raifer allein tonnte nicht genugen; benn er führte einen ichweren Krieg in Deutschland, und mußte feinen Gobn in Opanien mit Gelb und Truppen unterftugen, fo mie auch bas Korps bes Ben. b. Kav. Graf Leiningen bei Gavardo bebenten. Bictor Amadeus verpfandete beshalb in Genya feine Sronfleinodien, nur um die Berpflegung ficherzustellen. Sage und Bochenlohn fehlten feit fechs Monaten. Der Eruppenftand minderte fich taglich burch ftarten Dienft, fo wie burch Rrantheiten und Defergion. In ben letten Monaten bes Jahres betrug bas faiferliche Korps nur noch 8716 Mann, 2814 Pferde an Effektiven. Es war fomit binnen eilf Monaten um die Salfte gefchmolgen. Mit Burechnung ber Diemonteser konnte man bei Cret centino nicht über 3836 Mann Infanterie, 2708 Mann Ravallerie verfügen. Der Reft mar gerftreut in Streiffommanden, fleinen Poften, u. bgl. Diefen 6544 Streitern ftanben aber breimal fo viele Reinde gegenüber.

Diele zweiselten unter solchen Umständen an der Aufrichtigkeit des herzogs von Savoien, und besorgten, er werde auf die ihm vom Madrider und Versailler Kabinet gemachten Unerbietungen eingehen. Manche beshaupteten sogar: der geheime Traktat liege bis auf die Unterschriften bereit. Bahr ist es, daß Victor Amadeus, von der Noth getrieben, eine starte Sprache führte, und dem Prinzen Eugen erklärte: "Er wunsche zu wissen, wie es fortan mit ihm gehalten wer-

ben folle." Wenn man aber die in ben t. t. Feldakten vorfindlichen Originalbriefe des Berzogs aus jener Beit, an ben Kaifer, an Eugen, an den Grafen Larini und andere hochgestellte Manner einfieht, so gelangt man balb zu ber überzeugung, bag er fest an ber Allianz hielt.

FM. Starhemberg unterlegte in ben letten Tagen bes Dezembers bem Raifer einen in Chiffern verfaßten Bericht, worin er sagte: "Über Dasjenige, was ich E. Kaps. Maj. durch Dero General Abjutanten Grafen Althan in aller Unterthänigkeit vorgestellt habe, hat sich hiesiger Orten nichts Anderes geäußert, als daß Unter immer ein schlechteres Aussehen bekommt, und der völlige Untergang des Herzogs von Savoien, dessen Land und E. R. M. hier stehende Truppen je mehr und näber anscheine."

"Und ob wir zwar schon nach möglichen Kräften suchen, die Festung Verua vielleicht noch die Eude Jamuar 1705 hinaus zu erhalten, und die dahin den Feind von seinen weiteren progrosson zu hindern, so fällt doch um so viel schmerzlicher, daß so lange Zeit, so große Mübe und so viel Blut und Leben der besten und wackersten Soldaten, jedoch vergeblich daran gestreket wird; indem man uns ja zu keiner Zeit, mit keinem Rath, Mittel oder Uffissenz zu Gulfe kommet, hingegen dem Feind zu seinem Vortheil allzwiel Zeit und Gelegenheit gibt, daß solcher nicht nur allein aus allen seinen Posten alle seine Mannschaft herausziehet, und sich wieder aufs Neue verstärket, sondern auch sogar, dem Vernehmen nach, von dem Großprior aus der Lomebardie einige Truppen allbier erwartet."

"Dabero ich biefe unbeschreiblichen und unerträglischen misorion E. R. DR. aus treugehorsamfter Ochule

bigfeit habe vorstellen wollen, daß Dieselben und Der Hoffriegsrath hierüber die weiteren mesures abfasse können, damit bei der vorstehenden Campagne auf dieses-zerfallene Corpo kein Staat möchte gemacht werden, indem gar geringe Bewegung oder Operation davon zu hoffen senn wird."

Um Sofe zu Verfailles waren endlich bie Unfichten Baubans und Laparas mirklich durchgegangen. Diefe erfahrenen Ingenieure behaupteten: fo lange man nicht bie Berbindung zwischen bem Plate und Crescentine unterbreche, belagere man ja eigentlich zwei Festungen jugleich und biefe beiden Festungen murben von einem gangen Rorps vertheibigt. Gie wiesen auf die Thatfache bin, "daß Bendome nach fast drei Monaten offener Tranfchee noch immer nicht fo weit fen, um einen Sturm auf bas Corps be place magen ju konnen. Der Minenfrieg babe gleichfalls Bieles hoffen laffen, aber wenig etzielt." Da man einen und vielleicht ben größten Theil der vor Verua bisber begangenen Fehler der mangel haften Leitung ber Beniebranche jufchreiben wollte, fe erhielt Ge. Lapara bie Ernennung jum Benie - Chef bes frangofifchen Beeres in Italien.

Der Berzog von Vendome hatte sich durch die Ev fahrung von der Richtigkeit obiger Bemerkungen Aberzeugt. Er dachte jest auf die Zerkörung der alliirten Po-Brücken, und versuchte solche vergebens durch Brander und andere derlei Mittel, endlich auch durch seine Batterien. Um vielleicht andererseits die Verbürdeten auch von Crescentino wegzumanövriren, entsendete er am 14. Jänner 1705 den BC. d'Estaing mit ein Paar tausend Mann am Po hinauf über Gassino

und S. Mauro bis in die Nähe von Turin, um daburch dem herzog Besorgnisse für seine hauptstadt einzusstößen. Die dortige Gegend wurde mit ächtem Banbalismus verheert, und die Landhäuser aller ihrem herrscher treu gebliebenen Piemonteser dis auf die Erde niedergebrannt. Bendomes husaren schwammen sogar über den Po, und plünderten an den Thoren von Turin. Aber die Alliirten blieben bei Erescentino, und suchten bios, durch starte Streissommanden den Gegner abzushalten, während ein Theil der verbündeten Kavallerie sich am linken Positser zwischen Chivassa und Turin aufstellte.

Bendome betrieb aus allen Kraften bie Berbauungen im Graben ber Rauffebrane parallel mit ben Ballbruden, führte neue Ballerien, errichtete Oculters mehren und Traverfen gegen bas Rlantenfeuer bes Bertheidigers, ftellte neue Burfgeschute auf, und marf am 4. Janner burch feine Minen abermals ein gutes Stud ber Kontreffarpe ein. Gegen bie Ballbruche in ben Baftions San Carlo und Santa Maria bonnerten bie fcmerften Gefcute. Zwei neue Batterien follten bie Brefchen im Ruden faffen. Der Bertheibiger befferte in ber Macht jebesmal ben am Tage erlittenen Schaben wieber aus, und zwang burch ein wohlgezieltes und anbaltenbes Reuer ben Gegner nicht felten gur ganglichen Einftellung feiner Arbeiten. 2m 20. Janner mar in ben Breichbatterien nur eine einzige Kanone brauchbar. Benbome mußte feine ausgebrannten Gefcute durch 20 neue Stude aus Meffanbrien, Bercelli und Cafale erfegen. Soger aus Frankreich erwartete man 24 Befchuge.

Im gangen Caufe bes Janners wurde ber Minen-Erieg unter ben Bollwerten und ber Faussebrape ber Angriffsfronte mit abwechselndem Erfolg auf beiben Seiten geführt. Seit 5. Jänner ftand ber französische Mineur unter ber Faussebrape vor dem Bollwerk San Carlo. Um dem Angriff eine größere Ausbehnung ju geben, und auch das Niedere Fort zum Schweigen zu bringen, welches besonders bei einem offenen Angriff auf die Po-Brücken sehr lästig wurde, ließ Bendome eine starte Redutte erbauen und bewassen. Sie verband sich mit dem übrigen Angriff durch eine gedeckte Kommunikazion, und lag nur einen halben Musketenschuß vom Donion. Erst als sich der Feind gänzlich eingegraben hatte, entbeckte die Besatzung diese neue Arbeit der Belagerer, stellte hier 4 Vierundzwanzigpfünder gegen das Niedere Fort, und 5 Geschüße von gleichem Kaliber gegen die Brücken auf.

Am 17. und 27. Jänner zerstörte die Garrison durch ihre Ausfälle abermals einen Theil der Breschatterien. Die französischen Artilleristen stellten jest wie große Steinmörser gegen die Walbrüche auf, welche aber der Feind nichtsbestoweniger jede Nacht mittels spanischer Reiter schloß. Es wurde nun auch angefangen, den Bastion San Jericho in Bresche zu legen. Die Berbündeten becten ihre Brücken durch Schulterwehren und Eraversen.

Das zwischen bem 14. und 20. anhaltende schlechte Wetter brachte abermals einen Stillftand in den Angriff. Am 22. wurden die Laufgraben mit Sandfacken und Hurden wieder trocken gelegt. Bei dem raschen Steigen des Po mußten die Berbundeten ihre Brucken abschwenken, um selbe nicht zertrummert zu sehen.

Da traf am 10. Februar ber GE. Lapara ein, und bald offenbarte fich im Angriffe ein höherer Geift und

regere Thätigkeit. Was die Erfahrung nicht heiligte, blieb fortan ausgeschloffen.

Das Niedere Fort wurde aus sechs Bierundzwanzigpfündern unausgesett beschoffen. Nur die zeitweise einfallende rauhe Bitterung brachte einige Unterbrechung in den Angriff, und in solchen Momenten bestrebten sich Freund und Feind, den erlittenen Schaden wieder auszubessern. Die Franzosen ließen in ihren Versuchen zur Zerstörung der Schiffbrude nicht nach, und es gelang ihrer Artillerie, zwei Pontons zu erschmettern. Auch das Insel-Fort wurde von ihren Rugeln getroffen. Die Mirten errichteten nun am linken Strom Ufer zwei neue Batterien, zogen Ketten und Estakaben über den Po, und bewachten das Insel-Fort mit 2 Bataillons, die man alle vierundzwanzig Stunden wechselte.

Am 27. Februar ichlug eine Bombe des Belagerers durch die Berbolzungen einer bereits geladenen Gegenmine unter dem Terreplein des Bastion San Carlo. Die Explosion warf die ganze Bollwerkschulter in den Graben, und erzeugte weitklaffende Riffe an den Facen des Bastions. Dennoch wagten die Franzosen keinen Sturm, und es gelang dem Vertheidiger mit Hilfe der Nacht, einen Ubschnitt hinter diesem Wallbruch bers zustellen.

Die Lage des Plates hatte sich im Laufe des Janners und Februars bedeutend verschlimmert. Schon
lagen die meisten Werke der Angriffsfronte im Schutt,
und die Approchen rückten auch an der Stromseite dem Fort Ballis zusehends naber. Das kleine alliete Bauflein bei Erescentino zählte nur noch 15 kaiserliche, 5
viemontesische Bataillons, die zusammen nicht über 2500 Dienstbare ausmachten, \*) nebst einigen Tausend Reitern. Die Garnison in Berua wies einen Dienststand von 948 Röpfen aus. Und bei allem Abgang an Mitteln hatte man in Crescentino bei 1700 Kranke und Bleffirte. Bon dem ausgesogenen und verwüsteten Lande, den abgeriffenen Truppen und der eben so schlecht befestigten als dürftig verproviantirten Hauptstadt ließ sich nicht viel erwarten.

Da brachte ber 1. Marg neues Unbeil. Gt. Lapara batte endlich von Bendome die Buftimmung erlangt, bas Infel = Rort zu fturmen, somit die Berbindung beis ber Strom : Ufer ganglich abzufchneiben. Da jeboch ein foldes Unternehmen erforderte, bie Berbundeten bei Credcentino ju mastiren, fo jog Bendome Berftartungen aus Ivrea, Cafale und andern Stabten bes Canbes beran, und forberte fogar ben Duc be Lafeuillabe auf, für biefen großen 3weck thunlichft mitzuwirken. Um bie Mirten ju taufden, gefcaben verschiedene Bortebrungen, bie auf einen Sauptsturm bes Plates beuteten, und allerlei bierauf bezügliche Gerüchte murben verbreis tet. Ein Tagebefehl bezeichnete fogar die Bahl und Eintheilung ber Kolonnen, bie am Sturme Theil nehmen follten. Über ben mabren 3med aber rubte ber Schleier bes tiefften Bebeimniffes. Sogar die babei mitzuwirten bestimmten Generale erhielten ihre Instrutzionen nur einige Stunden vor ber wirklichen Musführung. Durch Deferteure und Opione mußten die Frangofen genau bie

Die Kaiferlichen bestanden aus nachfolgenden Regimentern: Guido Starhemberg 2, Jung Daun 2, Lothringen 2, Mar Starhemberg 2, Kriechbaum 2, Ballis 2, Negal 1, d'Arnan 1, Bagni 1 Bataillon.

Starte ber Befahungen in den Forts Ballis und Tutti fanti, nebst allen sonstigen Umständen; wohin besonbers jener gehört, daß die Garnison des Insel - Forts eben nicht gar zu wachsam sey, und sich durch den Strom selbst für ziemlich gedeckt halte.

Bendomes Plan zielte auf die Erfturmung biefer beiben Berte; was durch einen Scheinangriff auf die Festung erleichtert werden sollte. Die Berbundeten hatten nicht die leifeste Uhnung von diesem Borhaben.

Die Bahl und Eintheilung ber zum Sturme ges wibmeten Truppen mar nachstehende:

Gegen bas Fort Tutti fanti: 15 Bat., 18 Grenadier - Kompagnien. Diefe formirten

1. Kolonne 4 Bat. 3 Grenad. = Romp.

2. , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 4 , 4 , 4 , 2 , 4 , 4

5. . 3 . 4 ...

Die Grenadiere maren zum eigentlichen Angriff bestimmt. Die Fusiliere folgten als Unterftugung.

Die 1. Kolonne sollte sich der Brücke über den Po morto bemächtigen; 2. und 3. sich gegen die Facen und Flanken des suböstlichen Bastions, 4 gegen die Kurtine, und 5 gegen die Flanke des subwestlichen Boll-werkes der nach Verua sehenden Fronte wenden. Von jeder Grenadier-Kompagnie versah man sechs Mann, jeden mit 6 handgranaten, fünf andere aber mit Sturmsleitern. Diesen folgten zehn Mann mit Krampen, Schauseln und Brecheisen. Zeder Soldat erhielt 30 Patronen. Diesen Sturmfolonnen waren zugetheilt:

40 Arbeiter mit gespickten Rorben,

450 . . Sappforben und Surben,

Dftr. milit. Zeitfchr. 1845. IV.

20 Bimmerleute,

50 Mann mit Ganbfacten, nebft einigen Artilleriften.

II. Gegen bas Fort Ballis: 16 Bat., 8 Grenad. - Romp., namlich:

- 1. Rolonne 3 Bat. 3 Grenab. . Romp.
- 2. , 9 , 5 ,
- 3. , 4 , ,

Auch bier galten in Bezug auf Unterflügungen und Bertheilung ber Arbeiter bie obigen Bestimmungen.

III. Gegen die Festung: 2 Bat., 2 Grynab.s Romp.

Diese brei Angriffe erforberten also 31 Bataillons, 26 Grenadier-Rompagnien, baber fast die gange vot Berua stebende frangosische Infanterie. Um feine Geginer wenigstens bis jum letten Augenblicke in Ungewischeit zu erhalten, traf Bendome auch die geeignetsten Magregeln zur Befeitigung jeder Deferzion.

Eine gute Strecke oberhalb Verua wurde am Abend bes 1. März der Po morto überbrückt. Am dortiaen Übergang sammelten sich bei Einbruch der Dunkelheit unter dem Ge. Grafen Vaubecourt die gegen das Insele Fort bestimmten Truppen. Um dieselbe Zeit stellte sich der Ge. Graf Lastorres mit den zum Sturm auf das Fort Ballis gewidmeten Kolonnen verdeckt, im Often von Verua auf. Die Truppen, welche die Scheinattake auf den Platz selbst zu machen bestimmt waren, harrten des Signales in der Transchee. Unter tiesem Schweigen führte Ge. Naubecourt, gegen neun Uhr Abends, seine Mannschaft auf die Pos Insel hinüber. Auch noch in dieser späten Stunde blieb er unentdeckt. Keine allierte Patrulle erschien. Die unter dem Oberstlientenant Latour de Villeneuve im Insel-Fort stehenden 2 piemontesischen

Bataillons Aofta und Tarantaise, — zusammen 700 Köpfe, — überließen sich ber größten Gorglosigkeit.

Segen Mitternacht erfolgte bas verabredete Signal,
— zwölf Bombenwurfe. Baubecourts Grenadiere stansen kaum noch fünfzig Schritte vom Graben des Forts, als eine Schildwache sie entdeckte, und Feuer gab. Im Nu waren die Angreifer im Graben, und erstiegen die Brustwehren. Die Besabung wurde im Schlaf überfallen; der Widerstand blieb somit ein völlig ordnungsloser. Ein Theil der Vertheidiger warf sich in den Reduit; ein Anderer eilte gegen Crescentino; der Rest wurde im Innern des Werkes oder auf den Brustwehren selbst niedergestoßen, der Kommandant nehst 24 Offizieren und 193 Mann gesangen. Die Fahnen der beiden Bataillons blieben in den Händen der Sieger. Überfall und Wegnahme des Forts waren das Werk weniger Minuten.

Gleich bei den ersten Schuffen, die von der Insel herüberdrangen, eilte der &M. Graf Starhemberg mit einem Theile der Truppen von Erescentino ans Ufer. Er kam zu spät. Einige sebr zweckmäßig placirte seindliche Geschütze hatten die Brücke über den nordlichen Urm des Po zertrümmert; acht Pontons schwammen den Fluß hinab; die Berbindung mit der Insel war unterbrochen. Die Allirten unterhielten einige Zeit ein heftiges Kleingewehrseuer über den Strom, wurden aber durch das feindliche Kartätschenseuer balb gezwungen, den erfolglosen Kampf abzubrechen.

Der Sturm auf das fort Ballis mar mifgluckt, weil fich Gl. Laftorres verspätete. Der Scheinangriff gegen die Festung selbst erfolgte unter der Leitung des Oberst Bonelle mit mehr Muth und Verwegenheit, als nöchig gewesen waren. Die Franzosen gelangten bis zum

Fuß ber Ballbruche, unterhielten einige Zeit bat Gefecht, und gingen hierauf, — aus Furcht vor Gegenminen, — wieder zurud. Der Verlust bes Feindes in der Nacht vom 1. bis 2. März ist nicht gehörig zu ermitteln. Die Verbündeten verloren etwa 500 Mann. Un den 200 Mann von der Besatung des Insel-Forts, welche dem Blutbad entronnen, statuirte der Landesherr ein scharfes, aber wohlverdientes Exempel. Sämmtliche Offiziere wurden cum insamia kaffirt, der zwölfte Mann aber durchs Loos ausgezogen und dem Henker überliesen.

Bendome besetze das Fort Tutti santi und die Insel mit 8 Bataillons, 20 Grenadier = Rompagnien, und ließ nach der ganzen Länge der Insel, von deren westlicher Spitze, wo die Brücke lag, eine 1300 Schritte lange Kommunikazion ausheben, die mit einer Flügelredutte und zwei Batterien versehen wurde, und mittels welcher man außer dem Geschützertrage von Berua ins Fort Tutti santi gelangte.

Die Garnison bes Plates besaß von dieser Stunde an kein weiteres Mittel, mit Erescentino zu korrespondiren, als ihre Schreiben, in ungefüllte Bomben verwahrt, ans jenseitige Ufer zu schleudern. Die Stärke der dortigen Besatung bestand aus 948. Mann der beis den kaiserlichen Bataillons Lothringen und Wallis, dann 741 Piemontesern. Bon diesen 1589 Mann waren jedoch blos ungefähr tausend Köpfe wirklich dienstbar. Der Proviant reichte bis letzten März aus. Aber in den Kassematten lagen Kranke und Verwundete eng beisammen. Nebstbei halfen die sich nach Verua gestüchteten Individuen der Umgegend, die Lebensmittel mit auszehren, beengten den Raum, und beirrten die Vertheibigung. Der Komm

lichen Versuch, sich bieser Leute zu entledigen. Bendome sendete nicht nur diese, sondern selbst alle Deserteure zurück. Bald begann es auch, an Medikamenten, Berbandzeug und Arzten zu mangeln. Da der Krankenstand rasch zunahm, so mußte ein Theil unter schwachen Blindagen untergebracht werden, welche kaum den Bomben und andern Wurfkorpern des Keindes widerstanden.

In der sicheren Überzeugung, daß der von aller Gilfe abgeschnittene Plat ehestens fallen muffe, und es ganz überstüssig bleibe, für dessen Eroberung noch weistere Kraftanstrengungen zu machen, beschränkte sich Bendome auf eine Beschießung aus 32 Kanonen, 10 Mörsern, von denen jedes Geschütz täglich 60 Schüffe oder Würfe that, und sicherte das abermals in Erhostungsquartiere verlegte heer durch eine verschanzte Linie vom Po bis zum Gebirge.

In Crescentino pflog man jest Rath. Das Resultat war: Berua sep nicht zu retten. Einen Augenblick war man Willens, ben Plat zu sprengen und die Garnison einzuziehen. Nur die Hoffnung, daß Eugen von einem Lage zum andern in Italien eintreffen, und der ganzen Sachlage eine andere Wendung geben konne, anderte diesen Entschluß. Die Garnison war zubem vom

Bas Berna betrifft, fo ichrieb damals der FR. Graf Starhemberg ironifch: "Gleichwie aber damals, mann Gin undt Andteres in tempore nit, beichehen

<sup>&</sup>quot;) Unterm 6. Marg erklarte ber Bergog von Savoien bem Pringen Gugen: "Benn Sie noch langer zögern, und auf eine oder die andere Weise nicht schleunigst eine fraftige Bewegung aus der Lombardie ber maschen lassen, sind Sie nicht mehr im Stande, Turin zu retten."

besten Geiste befeelt. Als Oberst Fresen am 3. Marg jur Ubergabe aufgefordert worden war, hatte er die eines bitreidischen Offiziers murdige Antwort ertheilt: "Da man Verua erst seit dem 2. Marg als wirklich belagert betrachten könne, so werde man ihm doch nicht zumuthen, sich schon am andern Tag zu ergeben."

Im verschangten Lager von Crescentino tonnten bie Muirten nicht langer bleiben; benn mit ungefahr 3500 Dienstbaren an Infanterie ließ fich foldes in feis ner Urt vertheibigen. Wenn aber Bendome ben Do überfdritt, fo konnte er auch ben Rudzug nach Turin verlegen. Und barauf ichien er es auch abgefeben ju baben, feit er die Ravallerie bei Morano tongentrime, und feine Schiffbrucke von Gabiano nach Santa Maria beraufbringen ließ. Jede Minute blieb toftbar. Die Boffnung eines balbigen Entfates burch Eugen mar vernich tet, feit ber Pring bem &M. Starbemberg erklart batte: "Er tonne noch immer nicht abkommen, und es ftebe auch sonst nichts zu hoffen. Mit recrouten, und rementen . - fdrieb er, - will es nit recht vorwarts geben, fo viele Mube ich mir auch gebe. Bei meiner Untunft in Wien babe ich noch wenig ober fast nichts ausgemacht gefunden, indem bie rebroutt- und remontirung fcier nit einmal angefangen gemefen, wiewohl ber Raifer Meinen biebfalls noch von ber Armee im Reich gemache ten Borfchlag genehm gehalten, und feine rosolution por mehr als zwei Monaten icon berabgegeben bat. Es bat fich aber die execution bis dato immer geftect,

follte, ohnedem hier Landes Alles verlohren geben muß, alfo than wol auch diefe Boftung nebft der guarnison sagrifistret werdten."

und barüber bei ben Canbern große diffioultaton geaußert."

Es blieb baber nichts übrig, als Berug feinem Schicffale ju überlaffen, und auf Chivaffo guruckjugeben. 2m 12. Marg verbrannte und gerftorte man die Berfcangungen, fendete am 13. alle Rranten und Bleffirten, ntebft ber Munigion und Bagage, porque, und brach am 14. zwei Stunden vor Tag auf. Der Bergog von Gavoien felbit blieb bei ber Machbut, und verließ Crescentino erft gegen fieben Ubr Morgens. Durch mebrere geöffnete Otau-Damme batte man die Miederungen überschwemmt, und eine allenfallnae raiche Berfolgung bes Reindes unmöglich gemacht. Auf bem bochten Thurme bes Done ion von Berua ftand Oberft Frefen, und blickte binuber auf bas verlaffene Lager, in welchem feine Baffenbruber volle funf Monate ausgehalten batten. 36m abnete Yein Coos. Aber tros der festen Überzeugung, daß es mit dem Widerftand zu Ende gebe, mußte er dennoch. feinen Untergebenen jene Gelbstverlaugnung und jenen beroifden Gleichmuth einzuflößen, Die uns allein ben . Befahren mit Raltblutigfeit entgegentreten laffen.

Noch am Bormittag bes 14. befette Bendome bie Stadt Erekcenzino mit 8 Grenadier Rompagnien, und folug eine Brude auf das linke Ufer. Um folgenden Lage wurde diese Garnison noch durch etliche Bataillone und 400 Reiter verstärkt.

In Erwartung eines balbigen Verlustes von Berua bezogen die Allierten enge Kantonnirungen hinter ber Dora baltea bis in die Nähe von Turin. Der Mosment, wo der Platz seine Thore öffnen mußte, war gekommen. Durch Schmälerung der Mundporzion reichte ber Proviant bis zum 7. April. Aber von diesem Tage

an brobte ber Bunger. Dreibundert Kranke und Berwundete fcmachteten bilflos in ungefunden Lokalien. Der Berluft ber letten funf Bochen allein betrug 449 Mann. Entbebrungen jeder Urt, verbunden mit anftrengenben Arbeiten und Nachtmachen, batten eine allgemeine Abspannung ber physischen Rrafte bes Gol baten zur Rolge. Der Restungstommanbant glaubte, unter folden Umftanden am 6. Upril auf freien Ibug mit allen Rriegsehren antragen ju follen. Bendeme begebrte eine Unterwerfung auf Gnabe und Ungnabe, und brobte, nach Berlauf von vierundzwanzig Stunben Mues über die Rlinge fpringen ju laffen. Der Ent folug bes Reftungstommanbanten ftand feft. Geit langerer Zeit mar Alles jur Sprengung bes Plates vorbereitet. Ein Durchschlagen blieb unausführbar. Um alfo bie noch vorrathige Munizion nicht bem Feinde überlaffen zu muffen, überschüttete er in ber Macht vom G auf ben 7. Mary bie Transcheen und bas Fort Tutti santi mit einem folden Sagel von Projektilen, daß der vollig betäubte Feind taum mußte, wohin er fich retten folle. Um Morgen bes 7. Uprile wiederholte Oberft Fresen feinen Untrag. Da ibm eine gleiche Untwort murbe, fo bezog er ben Donjon, und ließ bie Demolirungsminen gunben. Die Erplofion marf große Mauertrummer weit über ben Graben binaus, und überschüttete bie Breichbatterien und Sappen mit einem Steinregen. Die gemaltigen Baftione lagen jest im Graben. Gelbft von ben Felfenfundamenten fprangen bedeutende Stude ab. Bas noch von ber Befestigung des Corps de place unverfehrt geblieben mar, murbe gwischen bem 7. und 9. burch Krampe und Brecheifen vollends gerftort. Beil aber eine folde Menschenmenge in bem engen Donion nicht über achtundvierzig Stunden auszuhalten vermochte, und der Hunger bereits so sehr unter ihr muthete, daß man sich um ein Stück verschimmeltes Brod zankte, so ergab sich die Garnison am 9. Morgens auf Gnade und Ungnade. Am 10. führte Oberst Fresen 761 Kaisserliche, 479 Piemonteser aus dem Plate. Vendome ließ ihn hart an, über sein in den letzten drei Tagen beobachtetes Versahren. Aber in dem kaiserlichen Obersten lebte das Bewußtenn erfüllter Pflicht, die auch sein hof durch eine baldige Beförderung zum Generalselwachtmeister anerkannte. Die Sieger fanden in Verua 17 Kanonen, 5 Mörser und sehr wenige Munizion.

So fiel, nach einem fast beispiellosen Wiberstande, biese starke Festung! Frankreich bezahlte diese Eroberung mit acht Millionen Livres, 6 Generalen, 547 Offizieren jeden Ranges, 30 Ingenieuren und 12,000 Golzbaten, welche theils unter den Mauern des Plates verbluteten, theils aber und meist als Opfer übermäßiger Unstrengungen und schlechter Witterung starben.

Nach einer mäßigen Berechnung that die Garnison im Laufe ber 5 Monate und 25 Tage dauernden Bestagerung 36,000 Kanonenschüffe, 2800 Bombens, 1200 Stein Burfe. Der Angreifer aber verschoß 190,000 Kanonenkugeln, 15,000 Bomben, und hob nabe an 2200 Kurrentklaftern Transcheen aus. —

Noch bevor Berua fiel, hatten die Allierten ihre Binterquartiere hinter ber Dora baltea bezogen. Bensome that jeht ein Gleiches. 63 Eskabrons wurden in ber Lomellina und im Montferratischen bislozirt. 60 Bataillons nahmen ihre Quartiere a chevall bes Po, mit beiben Flügeln am Gebirge. Mit Ausnahme bes von 2 Bataillons bewachten Donjon wurde Berua gang-

lich geschleift. Es ward nicht wieder aufgebaut. Seine, eine großartige und thatenreiche Bergangenheit predigenden, Trümmer blicken stumm auf die weite Ebene berab, welche sich am linken Po-Ufer ausbehnt, bis zu ben schneebebeckten Alpen, aus denen der Montcenis, Montblanc, der Bernhard und Monterosa ihre beeisten Häupter erheben. Aber kein Reisender zieht die Straße von Mailand über Novara auf Turin, der nicht die Stelle suchte, wo Berua einst gestanden, und der sich nicht erinnerte, wie viel Blut vor hundert und vierzig Jahren an jenen Mauern versprift worden ist.

Bir erlauben uns bier einige allgemeine Bemer-

Bendome war den Alliirten numerisch überlegen, Zudem war beren Organisazion und Auskustung mangelhaft. Sie besaßen nichts als den guten Willen. Das mit reicht man aber noch nicht aus. Es mag daher ganz und gar nicht befremben, wenn die Verbündeten in Italien rein auf die Defensive verwiesen blieben. Weder einsichtsvolle Feldherren, — wie Victor Amadeus und Starhemberg, — noch so brave Truppen vermochten unter den dargelegten Verbältnissen Ersolge zu erkämpsen. Ia die Niederlagen dürften noch größer, das Resultat des Feldzuges noch bedauerlicher für den Kaiser und seine Verstanden hätte, seine Truppenzahl, seine vollen Kassen und Magazine zweckmäßiger zu gebrauchen.

Eine kurze bynamische Analise wird und am besten biervon überzeugen.

Bendome befehligte in Italien 62,000 Mann. 36m

gegenüber ftanden blos 30,000 Allierte. Begen bie 8000 Raiferlichen bei Oftiglia genügte boch wohl ber Groß. prior mit 15,000 Mann : ber nebitbei noch Mirandola blodiren tonnte. Bur Erhaltung ber Rube im Mailanbifden durften 2000 Mann binreichen. Es verblieben fomit noch 45000 Mann fur bie Operagionen im Diemont. Batte Lafeuillade feine 13,000 Dann rafc an ben obern Do geführt, fatt einige Alventhaler ju untermerfen, fo tonnte Bendome im Oparfommer über 58,000 Mann disponiren, und blieb alfo feinen Gegnern um bas @ edsfade überlegen. Unter folden Berbaltniffen burfte man icon fubn fenn : vorausgefest bag es nicht am Billen baran feblte. Mit einer folden Etuppenmaffe batte bas verschangte Lager bei Crescentino mobl erobert werden tonnen. Und mußte alsbann Berua genommen fenn, fo batte man beffen Belagerung mefentlich erleich. tert und abgefürgt. Ochon bie blofen Unftalten gum Angriff diefes verschangten Lagers mußten die Berbunbeten bewegen, entweder fic unter die Ranonen von Berua, ober gar bis unter jene von Turin guruckgugieben, und bas'gange linke Do - Ufer bem Feinde gu überlaffen. Das Gine und Anbere tonnte Bendomes Operagionen nur forderlich fenn, und ben ftrategifden "Bweck begunftigen; weil man auf folde Beife bem Operazions = Objett naber fam.""

Es scheint aber blos zweierlei möglich: Entweber war bem Berzog von Bendome der Festungskrieg von seinem Sofe vorgeschrieben, ober es beliebte ihm nicht, dieses Jahr im freien Felde zu handeln. Man darf ihn wenigstens nicht der Raschheit anklagen. Er verwendete 40,000 Mann zwei volle Monate, um die Festungen Bercelli und Ivrea zu erobern, wodurch er die allierten

Streitfrafte um etwa 10,000 Mann verringerte lafeuillabe aber unterwarf mit 13,000 Mann fünf balb offene Stadte. In bem gangen Beitraume vom 8. Mai bis 14. Oktober, alfo burch funf Denate, batte man nur die beiden vorgenannten Seftungen erobert, somit nur zwei Monate gut angewendet. Bendome verlor alfo brei Monate mit Marfcbiren und Lagern, mit Beobachten und Refognosziren. Dies beutet bod nicht weber auf Thatigkeit, noch Unternehmungs geift? Die gegen alle Kriegeregeln begonnene und fortgeführte Belagerung von Berua bauerte nabezu fecht Monate. Satte man bie Sache mit Ernft und Umficht angegriffen, fo konnten in biefer Beit nicht nur Berug, fondern auch Chivaffo und Turin erobert werden, wenn man icon nichts Unberes als einen Belagerungstrieg führen wollte. Daburd batte man gang Diemont ben Berbundeten entriffen, lange bevor Eugen im Frubjabt 1705 wieder in Stalien erschien.

Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß in Die mont ber Besitz seiner vielen, meist nur auf kurze Strecken von einander entfernten festen Punkte zumeist auch über jenen bes ganzen Landes entschied. Es scheint aber, als ob sich die Eroberung dieses Landes noch weit sicherer und rascher hatte bewerktelligen laffen, falls man die Alliirten im freien Feld vernichtet haben wurde.

Bir möchten noch weiter geben und behaupten: baß, wenn Vendome gleich zu Unfang des Feldzuge statt vor Vercelli zu ziehen, Turin belagert, und von bort dem Duc de Lafeuillade die Hand geboten hätte, er weit Größeres erlangt haben wurde. Mit dem Fast der Hauptstadt war wenigstens die Unterwerfung bes übrigen Landes porbereitet. Nach dem Verlust von Turin tonnte Victor Amabeus, - wenn er an ber Alliang mit bem Raifer und ben Geemachten festhielt, mas jeboch babin geftellt bleiben muß, - nichts weiter thun, als iene Truppen, die ibm noch disponibel blieben, ju fammeln, und, fammt ben Raiferlichen unter Starbemberg, am Do binabzugeben, um bie Berbindung mit bem Ben. b. Rav. Grafen Leiningen zu fuchen. Batte man Turin Unfangs Upril eingeschloffen, fo fonnte es gegen Ende Mai erobert fenn. Die übrigen Festungen Piemonts wurden bann gewiß teinen langen Widerftand geleiftet baben. Diefe mußten bei ben großen Mitteln, worüber Bendome verfügte, nach einander fallen. Aber gerabe bet Festungstrieg, wofür fich Benbome, - ob freis willig ober gezwungen, ift einerlei, - enticied, rettete Diemont. Denn nur baburch, bag bie Belagerungen von Vercelli, Jorea und Verua, gebn volle Monate wegnahmen, und Frankreichs Silfsquelle theilmeife ericopften, wurde es bem Pringen Gugen möglich, im folgenden Jahre wieder festen Buf in Italien ju faffen, ben man am untern Do, burch ben Berluft von Miranbola und bas Burudgeben bis and Gebirge, ebenfo gut verloren batte, wie in Piemont, wo ber Gergog nichts mehr fein eigen nannte, als die fleine Strecke Canbes amifchen ben beiben Doras und bem linken Do . Ufer. Mur Bendomes Saumseligkeit bereitete bie Ereigniffe bes Jahres 1706 vor.

Der frangösische Operazionsplan mar somit, in Bezug auf Italien, fehlerhaft. Man verwendete ein überlegenes heer für sekondare Operazionen, that bem Begner eigentlich auf keinem Punkte entschieden Abbruch,
und begnügte sich mit bem Ruhme, ein Paar Festungen
genommen zu haben, die für das große Ganze eigent-

lich wenig entschieben. 'In unferer Beit murbe gewiß jeder Feldherr bitter getadelt merben, melder ben berjog von Bendome jum Borbild nehmen wollte. Man murbe mit teinem General zufrieden fenn, ber, fo wie ber Grofprior, eine koftbare Zeit verstreichen läft, blos um ben Begner ju beobachten, und fich bis an die Bahne ju verschangen. - Um Mincio und obern Do ging ber größte Theil des Gommers und Berbites mit ermubenben Bin- und Bermarichen, mit Furragirungen und Musfendung von Streiftommanden bin. Der Grofprior, Scheint et, batte faum eine untlare 3bee von einer fraftigen Offenfive. Er ftrebte weit mehr barnach, die Bilfequellen bes Rriegeschauplages ju erfcopfen, als feinem Reinde auf ben Leib ju geben, und große Refultaten berbeiguführen. Beder Er, noch fein Bruder er wiesen fich baber im Feldzug bieses Jahres als murbige Abkommlinge bes thatenburftigen und großbentenben Beinrich IV. Der Bergog von Savoien und Starbemberg aber, die das Befen großer Operazionen volltoms men begriffen, und fich mit bem Bang berfelben vertraut gemacht batten, vermochten nichts mit gebundenen Banben.

Bur allgemeinen Berftanblichkeit folgen bier bie Ereigniffe auf ben übrigen Kriegsschauplagen im turgen Auszuge.

Am Oberrhein befehligte Tallard, und zwar: von Guningen bis Germersheim, ein heer von 26 Bastaillons, 50 Estabrons (18,000 Mann); ungerechnet eines betaschirten Korps von 14 Bat. 30 Est. (10,000 Mann) unter Gt. Coigny an der Mosel und Saar.

Die ollisten Streitkräfte waren in nachstehender Art ertheilt: F3M. Bibra mit 6000 Mann in den Stolls bofener Linien; 10,000 Mann im Schwarzwald; FM. Thungen mit 11,000 Mann um Tuttlingen. Ein Theil der Reichstruppen zwischen Frankfurt am Main und Rannstadt. Marlborough wurde mit einem frischen Heere aus den Niederlanden erwartet.

Um eine Verstärkung nach Baiern zu werfen, überschritt Tallard am 9. Mai den Rhein, ließ die Versbündeten bei Stollhofen festhalten, führte 17 Bat. 24 Est. (12,400 Mann), lauter Rekruten, nebst andern Kriegsmitteln, durch das Höllenthal über den Schwarzswald, und übergab felbe am 19. in der Gegend von Villingen an den Kurfürsten und Marsin. Dann trat er noch an demselben Tage den Rückweg an.

Die Berbündeten waren überrascht worden. Erst am 19. erschien der Markgraf von Baben bei Rottweil, wo man die Truppen konzentrirte, welche schon um diese Zeit 42 Bat., 99 Esk. (35000 Mann) betrugen.

Das frangbiffch bairische heer mar wieder an ber Donau hinabgegangen. Die Allirten folgten bemselben am linken Ufer. Um 31. Mai lagerte ber Markgraf mit 52 Bat., 110 Est. (42000 Mann) bei Laupheim.

Am Rhein übernahm Eugen ben Befehl über ein Geer, das durch verschiedene Verstärkungen nach und nach auf 43 Bat. 67 Esk. (32,000 Mann) gesbracht wurde. Der Prinz sollte damit die lange Linie von Basel bis Philippsburg vertheidigen.

Am 16. Mai brach Marlborough mit 41 Bat., 64 Est. (31,000 Mann) aus Flandern auf, und erreichte, über Bonn und Koblenz, am 29. Mainz. Bon
bort jog er über Labenburg und Bisloch am Nedar

berauf, burch bas Stems und Filsthal, und bewirfte am 22. Juni auf bem Plateau ber rauben 20lb, nur etliche Stunden von Ulm, seine Bereinigung mit bem Pringen Louis. Beide Felbherren zusammen hatten eine Streitmacht von 78 Bat., 159 Esk. (63,000 Mann), mit 48 schweren Kanonen, ungerechnet bes Feldgeschüßes.

Der Kurfürst und Marfin tongentrirten 88 Bat, 160 Est. (63,000 Mann), mit 130 Befdugen, am 26. Juni bei Dillingen und Lauingen. Um 1. Juli murbe RD. Urco mit 10,000 Mann im verschangten Lager von Donauworth aufgestellt. Die Berbundeten rudten über die Bernit, und griffen diefes am 2. Juli an. FM. Arco murbe geschlagen, und mit einem Berluft von 4000 Mann auf bas rechte Donau = Ufer ju rudgeworfen. Der Rurfurft bei Lauingen batte biefer Dieberlage rubig jugeseben, wodurch bie Allierten in ben Befit bes wichtigen Überganges bei Donguworth gelongten. Er ging nun auf Mugeburg. Geine Gegner überschritten am 10. Juli den Lech, und eroberten am 17. die fleine Feftung Rain. Bon bort wendeten fie fich auf Friedberg, und trachteten, bas Baierland burch Streifparteien ju verheeren.

Tallard überschritt zum zweiten Mal am 1. Juli mit 40 Bat., 60 Est. (26,000 Mann) bei Straßburg ben Rhein, und rückte, gefolgt von 2000 Proviant wagen, über Hornberg und Tuttlingen herauf, bis er sich am 3. August, unweit Augsburg, mit dem Kursturfürsten vereinigte. Das französisch bairische heer am Lech zählte nunmehr 84 Bat., 143 Est. (57,000 Mann). Ein anderes französisches heer von 53 Bat., 80 Est. (32,000 Mann) hatte die Weisung, den Prinzen Eugen bei Stollhofen festzuhalten. Aber dieser ließ sich nicht

taufchen, und ging feinen Beg. Um Stollhofen blieb ber FM. Graf Naffau-Beilburg mit 30 Bat., 27 Est. (21.000 Mann) jurud. Eugen aber brach mit 20 Bat., 40 Est. über Rottweil nach ber Donau auf, und zog unterwegs noch 30 Est. an sich. Im 4. August lagerte er bei Billingen.

Indeffen hatte der Markgraf von Baden mit 22 Bat., 20 Esk. die Laufgraben vor Ingolstadt erzöffnet. Marlborough aber brach am 4. August von Friedberg auf, und ging über Rain, am 11. auf Donauwörth, wo Eugen zu ihm stieß. Die Truppen beieder Feldherren betrugen 70 Bat., 180 Esk. (60,000 Mann). Am 6. August rückten auch die Gegner in der Stärke von 82 Bat., 150 Esk. (58,000 Mann) von Augsburg ab, gingen bei Lauingen über die Donau, und am 12. bis an den Nebelbach Sofam es zur Schlacht bei Höchstädt, worin die Alliirten den vollständigsten Sieg ersochten. Der Kurfürst folgte den Franzosen, welche am 2. Geptember hinter den Rhein zurückgingen. Um München blieb ein mobiles bairisches Korps von 27 Bat., 10 Esk. (17,000 Mann) zurück.

Die frangofische Oberrhein: Urmee batte, gur Deckung biefes Rudguges, fich über Offenburg im Ringig : Thal bis auf die Bobe bes Schwarzwalbes echellonirt.

Die Berbündeten weilten bes zum 19. August auf ber Bahlstadt, und verftärkten sich wieder durch die Truppen unter dem Prinzen Louis, der die Belagerung von Ingolitadt in eine Blockade verwandelt hatte. Sie brachen am 26. August. über Stuttgart und Pforzheim, an den Rhein auf. &M. Thungen unternahm mit 23 Bat., 10 Est. die Belagerung von Ulm. Apsischen dem 6. und 8. September konzentrirte sich bei Philippse

Z

Oftr. milit. Beltfdr. 1845. IV.

burg ber größte Theil bes Seeres, und ruckte gegen Canbau. Die Franzosen zogen sich langsam von der Queich über die Cauter, und dann hinter die Mouer zuruck.

Der Markgraf von Baben führte die Belagerung von Landau; mährend Marlborough und Eugen die selbe durch eine Aufstellung an der Lauter beckten, Im 16. September wurden die Laufgraben eröffnet. Im 25. November kapitulirte die noch 3400 Mann gablende Garnison gegen freien Abzug. Ulm war schon früher gefallen. Durch einen am 10. November in Ilbesheim geschlossenen Vertrag lieferte die Kurfürstin von Baiern, als Stellvertreterin ihres Gemahles, die Festungen des Landes aus, und entließ ihre Haustruppen.

Beide Theile bezogen nun die Binterquartiere.

In den Niederlanden stand, ju Anfang bet Jahres, zwischen Diest und Montenacken, der Marschall Billeroi mit 60 Bat., 91 Est. (40,000 Mann). Als aber Marlborough nach Gud Deutschland ausbrach, ließ Villeroi nur 24 Bat., 42 Est. (31,000 Mann), unter dem Herzog von Bedmar, in Flandern zurück, und eilte mit dem Rest über Arlon und Luxemburg ins Elsaß, um, nach Tallards Abmarsch, den Befehl der Oberrhein - Armee zu übernehmen. Als er aber 12 Bat., 12 Est. nach Flandern zurücksenden mußte, so behielt er nur noch 28 Bat., 60 Est., womit er die Stoll-hosener Linien beobachtete.

Der Herzog von Bedmar hatte in den Niederlanden ben blos seine Linien von Oftende bis an die Sambre gedeckt; die Allierten aber sich mit den nußlosen Bombardements von Brügge und Namur begnügt, und im Juli der Isabella erobert.

In Spanien verstärkte ber am 16. Mai 1703 erfolgte Beitritt Portugals die Allianz ber Seemächte. König Karl III., am 12. September 1703 zum Beherrsscher von Spanien erklärt, landete am 9. März 1704 mit 9000 Mann englisch holländischer Truppen in Lissabon. Diese kleine Armee wurde vorerst beiderseits bes Tajo, längs ber Grenze, verlegt. Biel hoffte man vom Bürgerkrieg in Spanien, ben man aus allen Kräften nähren wollte.

Der Herzog von Berwick schloß am 4. Mai mit 25 Bat., 40 Est. (16,000 Mann) bas portugiesische Schloß Salvatierra ein, und zwang solches nach zwei Tagen zur Übergabe. Zwischen bem 7. und 22. Mai unterwarf er auch die festen Städte Segura, Rosmanin-bal, Monsanto und Castelbranco, übersiel und entwaffnete in der Sierra de Estrecha zwei hollandische Bataillons unter Gen. Fagel, und schlug bei Villavelha eine Brücke über den Tajo, um Verstärtungen an sich zu ziehen, und auf Abrantes loszugehen.

Die Verbündeten blieben rein auf der Defensive. Dem mit 12 Bat., 30 Esk. (9000 Mann) bei Badajoz aufgestelten Gl. Fürsten Tzerklas-Tilly stand blos Marsschall Schomberg mit 1500 Reitern unter den Kanonen von Estremoz gegenüber. Berwick ließ 2 Bat., 1 Esk. bei Villavelha, 5 Bat., 15 Esk. in Castelbranco zurrück, ging mit dem Reste über den Tajo, zog am 7. Juli den Gl. Tzerklas Tilly rasch an sich, und zwang den kleinen portugiesischen Grenzplaß Portallegre schon am andern Tage zur Übergabe. Mittlerweile hatten sich aber die Verbündeten zwischen Villavelha und Abrantes verschanzt, und beckten badurch die Straße auf Lissaben. Der portugiesische Oberfeldberr Marquis de las

Mihas hatte inveffen mit 18 Bat., 18 Est. (11,000 Mann) von Umeiba aus Berwicks rechte Flanke, über Pennamaior, umgangen, die ihm entgegenstehenden 1200 Reiter unter dem M. d. c. Ronquillo, zurücze worfen, und nach der Wiedereroberung von Monsanto eine Bewegung am rechten Tajo ulfer auf Zarza gemacht, wodurch er seines Gegners Operazionslinie stark bedröfte. Berwick eilte mit 11 Bat., 20 Est. (8000 Mann) über Villavelha und Castelbranco heran, und zog in Dourd hoch verschiedene Besagungen an sich, so baß er 16 Bat., 50 Est. (13,000 Mann) zählte. Die Alliirten bedrohten zwar, fängs dem rechten Ufer des Ponte do Gul, des Feindes Tajo Brücke bei Villavelha, zogen sich aber, als ihnen die Schlacht geboten wurde, auf Pennamayor zurück.

Der Bergog von Unjou lagerte mit dem Reste bei Beeres auf dem linken Tajo - Ufer bei Billavelha, verftärkte ben um diese Zeit mit 10 Bat., 10 Esk. (6000 Mann) aus Andalusien gekommenen St. Marquis Billadarias durch 8 Bataillons, und beauftragte dem selben mit der Eroberung des kleinen Castel da Wide, welches nach viertägiger Beschießung kapitulirte, und, so wie Castelbranco, geschleift wurde. Im Juli bezogen beide Theile, — nach altem Branch, die Erfrischungsquartiere, und zwar die Allirten um Almeida, ihre Gegner aber hinter Ciudab rodrigt, zwischen dem Duero und der Glerra de Gata.

Im September begannen die Jeinbfeligkeiten wie ber. In ber Absicht, diesmal angriffsweise zu versahren, tongentrirten die Allierten bei Almeida 18,000 Mann Infanterie, 5000 Mann Kavalletie, und hatten nicht Geringeres im Sinn, als damit nach Spanien vorzu

bringen. Die portugiesischen Miligen sollten inbessen ben Feind auf bem linken Lajo - Ufer festhalten. Berwick sammelte 6000 Mann Infanterie, 3500 Reiter, und stellte sich am 13. Geptember hinter ber Agueda, bei Ciudad rodrigo auf. Die Alliirten standen, — nach einem am 8. Oktober gemachten letten Bersuch, der so unblutig aussiel, daß blos ein armer Mohr durch einen Steinwurf getödtet wurde, — von jedem weiteren offensiven Borhaben ab, gingen am 12. auf Almeida zurück, und bezogen Anfangs November die Bintersquartiere. Nachdem Berwick die kleine Festung Balenza d'Alcantara entsetzt hatte, bezog er gleichfalls die Binterquartiere.

In Katalonien hatte ber tapfere kaiferlicht FML Prinz Georg von Seffen-Darmstadt am 30. Mai, mit 3000 Mann und dem Beistand der Flotte, eine Überrumplung von Barcellona versucht. Nachdem selbe sehlschlug, wendete er sich gegen Gibraltar, schloß diese Festung auf der Landseite ein, und zwang solche am 4. August zur Übergabe. Erst am 24. erschien die französsische Flotte. Sie wurde aber auf der Sobe von Malaga geschlagen; was zur Folge hatte, daß Ludwig XIV. vorerst jeden Gedanken an die Wiedererderung pan Gibraltar aufgab.

## II.

# Die Belagerung des Kastells von Triest 1813.

Rach einem gleichzeitigen Tagebuche.

Bei Schilderung bes Zuges der Brigade des Generals Grafen Rugent ins Ruftenland und nach Iftrien im Sommer 1813 wurde bereits der Unfangs Oktober vom Bizekönig ausgeführte Rückzug, — von Ober-Laibach über Abelsberg, Prewald, Bippach, Seiligen Kreuz, dann bei Gerzührte den Isonzo nach Romans, mit allen babei stattgehabten Bewegungen und Gesechten, ausführlich erzählt.

In der Nacht vom 3. auf ben 4. Oktober wurde auch die französische Division Palombini bei Optischina durch die Brigade des GM. Graf Nugent und die Landwehr angegriffen, und dieselbe zog sich über Duino zurück. Die Brigade folgte derselben am 4. dahin. Die Division Palombini theilte sich am 5. Oktober. Die eine Hälfte ging bei Sagrado, — die andere, nach einem lebhaften Gesechte an der Wippach, bei Görz, über den Isonzo. Um 6. Oktober rückte Gen. Graf Nugent, dem die Brigaden Cswich und Starhemberg solgten, — dann vom 7. bis 9. der Rest des

unter &DE. Baron Rabivojevich flebenben Rorps in jener Stadt ein. -

Bur Blockabe von Trieft maren inden bas neu errichtete Iftrianer Candwehr = Bataillon und 4 Rompagnien vom Barasdiner Rreuger = Regimente unter bem Major Cforich guruckaelaffen, und an ben englischen Abmiral Freemantle, Rommandanten ber englischen, Eriefis Safen und Ruften blodirenden Geemacht, gewiesen worden. Ein Theil des Istrianer Landwehr = Bataillons fand am 4. Oftober vor Gervola, füblich unterbalb ber Stadt und der Dunta Sant Undrea, ber andere auf bem Monte bello bei Cattinara, nebit einer Kompagnie Warasbiner Kreuger. Die übrigen 3 Rompagnien Rreuger lagerten bei Optfcbina, und bielten ftarte Poften am Ocorcola : Berg und im neuen Bagareth, nordlich von ber neuen Stadt Erieft. Durch zwischen fich aufgestellte Poften maren biefe Truppen in genauer Berbindung, und fcnitten allen Berkehr der feindlichen Besagung mit ber umliegenben Begend ab. -

Am 11. Oktober verließ Gen. Graf Nugent Görz, und marschirte mit dem ersten Bataillon von Erzeberzog Franz Karl, 4 Kompagnien Barasbiner Kreuzer und '/. Eskabron Radehky Husaren zur Belagerung des Kaskells von Triest, die Duino. In der Zwischenzeit hatte sich bei dem Blockabekorps nichts Bichtiges ereignet. Der Feind machte zwar fast täglich kleine Ausfälle gegen das neue Lazareth, um seine noch dort befindlichen Artisteries und Marines Effekten zu retten. Aber dieselben führten nur zu unbedeutenden Plänkes leien, wobei sich der Feind immer bald zurückzog. — Admiral Freemantle hatte bereits Marines Truppen

landen laffen. Eine Abtheilung berfelben, unter ben Schiffetapitan Markland, hatte ben Poften bei ber Cafa Combarda, welche auf einer fübbflich ter Borftadt liegenden Sobe an der nach Iftrien führemen Strafe ftand, — befett und behauptet. —

Um 12. Okrober in ber Krub brach Gen. Graf Rugent mit ben ibn begleitenden Truppen von Duine auf, und marfcbirte nach Optich ina, mo et um Mittag ankam. Er ieft murde relognoszirt. Das offich ber alten Stadt liegende Raftell batte gegen bat gelb zwei geräumige, mit einer Art von Ravalieren verfebene Baftione, und an ber Stadtfeite, fatt ber Baftion, einen großen runden Thurm; welche Berte burch fin: tinen zufammenbingen, die von Flanken bestrichen ma ren. Die Mauern batten, wo fie am niedrigiten maren, zweiundzwanzig bis vierundzwanzig Odub Sobe, welcht jedoch an anderen Stellen über vierzig Schube betrug. Gie maren aus Bruchfteinen febr bick und folid erbaut In dem Raftell maren fur die Garnison und Municion bombenfreie Rasematten. Außerdem batte fich bie Be fatung noch burch baufige Blendungen gegen Burfge icut gebedt. Gie beftand aus 7 bis 800 Frangofen, und batte 55 Befdute, bann einen großen Borrath an Pulver und Gifenmunizion und eine febr beträchtliche Ungabl Infanterie - Patronen. Mit Lebensmitteln mar, bie Barnison auf lange Beit verfeben. Gie batte bie Rirche und ben Thurm von Gan Biufto befett, melde bicht am Raftell lagen, und burch Mauern mit bemfelben zusammenhingen.

In der füdlich vom Kaftell liegenden Pulverthurm-Schange Gan Bito ftand ein feindlicher Sauptmann mit 100 Mann. Diefe Schange lag zwar bober als bas

Saftell, aber auf einem gegen baffelbe fanft fintenden Abbang in bem Rartatichenbereich bes bortigen Beichu-Bes. Gie mar eine febr große, mit Mauern und einem bededten Bege umgebene Redutte. In deren Mitte befand fich ein zu einem Blochbaus bienenbes Bebaube, mit ftarten frenelirten Mauern. - In bem unter bem Heinen Gewehrbereich des Raftells liegenden, febr feft gebauten Saufe Pontini batte bie Befatung einen Doften von 25 bis 30 Mann; - eben fo viele in ber oftlich vom Raftell gelegenen Windmuble; einem runden Thurme mit vier bis funf Odub biden, von Schieflochern burchbrochenen Mauern. - Außerbem batte ber Reind alle bem Raftell und ber Schange San Dito nabeliegenden Saufer befett, und bielt auch in ber Stadt Erieft auf ber Sauptwache einen Doften von 50 Mann. Auf dieje Beife Meifter ber Stadt, lebte ber Reind noch gang von berfelben, und vermehrte fogar ben Borrath an Lebensmitteln im Raftell um fo viel, als nur immer ber Raum ber bortigen Magagine aufjunehmen gestattete.

Der Gen. Graf Nugent entschloß sich, die Stadt in der folgenden Nacht besetzen zu laffen. Es standen zu Optschina, unter der Leitung des Hauptmanns Barron D'Aspre, 2 Kompagnien Erzherzog Franz Karl, 1 Kompagnie Warasdiner Kreuzer und 1 Zug Husaren. Der nache im Often der Franzens = Stadt liegende Hunds berg wurde mit 2 Kompagnien Warasdiner Kreuzer, unter Hauptmann Jankovich, besetzt. Dieser empsing den Auftrag, wenn Hauptmann Baron D'Uspre von Optschina vorrückte, um die Stadt zu besetzn, eine Kompagnie vorzuschien, dessen linke Flanke zu becken, — und nach Umständen auch mit der anderen

Kompagnie zur Unterstützung nachzuruden. Der Reft der zu Optschina angekommenen Truppen wurde nach Montebello geschickt. — Zum Hauptquartier war indeffen Cattinara bestimmt worden, von wo aus der Admiral und der General die ferneren Unternehmungen gemeinschaftlich leiteten.

Bugleich wurden zur Errichtung einiger Batterien die Pläte gewählt. Sie lagen freilich in beträchtlicher Entfernung vom Kastell. Allein die Alliirten hatten kein anderes Landgeschütz, als zwei Dreipfünder, und mußten daher See-Geschütz verwenden, welches sehr schwer zu transportiren ist. Dieser Transport war auf der Seite gegen die Windmühle noch am leichtesten zu bewirfen. Aber auch hier bot der Terran ungemeine Schwierigskeiten dar. Es wurde noch an diesem Tage, nächst der Istrianer Straße, an einer Batterie Nr. 1 für 6 Kannonen bei Casa Lombarda, unter Leitung de Hauptmanns Zuccheri, und des Lieutenants Schimon von der östreichischen Artillerie, gearbeitet.

Am 13. Früh um Ein Uhr marschirte Sauptmann Baron D'Uspre von Optschina nach Triest, und be setze die Stadt und die Säuser nabe am Kastell. Sauptmann Jankovich detaschirte, vom Hundsberg aus, ben Sauptmann Chrebar mit seiner Kompagnie gegen den alten Schlagbaum der Stadt. Mit Tagesanbruch begann das Feuer zwischen dem Kastell und den nächsten Säusern, wobei von beiden Seiten einige Mann getöbtet oder verwundet wurden. — In der Batterie von Casa Lombarda wurde fortgearbeitet. Auf der Söhe Scorcola, östlich vom neuen Lazareth, wurde durch den englischen Schiffskapitan Campbel der Bau einer Batterie T

legten Gen. Graf Nugent und Admiral Freemantle ihr Quartier nach Casa Sartorio vor. — Zwei Transportschiffe kamen von Lissa, und hatten 450 Mann englische Landtruppen von verschiedenen Regimentern, nebst 20 Artilleristen, dann vier Feldgeschütze und zweisechszöllige Mörser am Bord. Das ganze Konvoi stand unter dem Obersten Robertson, und war dem Gen. Graf Nugent zugewiesen.

In der Nacht vom 13. — 14. wurde eine Batterie Rr. 3 für 4 Mörser auf dem hundsberge durch Sauptmann Biernstiel und Oberfeuerwerker Hanslik errichtet. Um Tage wurden die Mörser ausgestellt, und die vorräthige Munizion zugeführt. Zwei dieser Mörser waren sechszöllige englische, von Eisen; die beiden Andern eben angekommene zehnpfündige östreichische von Metall. — Un den Batterien bei Casa Lombarda Nr. 1 und auf dem Scorcola Nr. 2 wurde thätig fortgearbeistet. — Von Laibach kamen zwei zehnpfündige Haubiten, nebst einiger Munizion, zu Cattinara an. Auch traf der Artillerie = Hauptmann Avril beim Belagerungsterps ein.

Der Batteriebau von Nr. 1 wurde am 15. fortigesett. Für die Batterie Nr. 2 wurden sechs Achtzehnspfünder von dem englischen Linienschiff Tremendous ausgeschifft, von englischen Matrosen mit ungeheurer Ansstrengung auf den Scorcola geschleppt, dort auf die Laffetten gebracht, und in die Batterie eingeführt. — Bei Servola wurden drei achtzehns und eine zweiun streißigpfündige Kanonen an das Land gebracht, und von den Engländern auf Schlitten den Berg hinauf nach Casa Lombarda geschleppt, dort auf die Laffetten gestellt, und in die Batterie Nr. 1 gesührt. Diese wurde zugleich

mit der nöthigen Munizion versehen. Neben Casa Combarda rechts, an dem Scheidepunkte der von Triest links nach Fiume und rechts nach Ikrien führenden Strassen, wurde eine Batterie Nr. 4 für die von Laibach gekommenen zwei zehnpfündigen Haubigen angelegt. — Die näher am Kastell liegenden Häuser der alten Stadt Triest, mit Ausschluß des im Güden derselben liegenden Bivil = Epitals (des alten Lazareths), wurden von den Öftreichern besetzt. Auch näherten sie sich den Häusern, welche an dem Wege von dem Kastell nach der Schanze San Vito standen.

Um 16. fing, auf bas von ber Morfer = Batterie Dr. 3 auf vem Bundsberge bei Tagesanbruch gegebene Beichen, bas Reuer aus ben bisber erbauten vier Batterien an. Diefes murbe vom Reinde febr lebhaft und mit Überlegenheit beantwortet. Nachmittags aber fing bas Feuer bes Raftells an, merklich fomacher ju merben, nachtem Sauptmann Ramla mit, feiner Rompage nie, einer Abtheilung Iftrianer gandwehr und 20 Scharficuten ben pontinischen Garten befett batte, von mo aus er ein mirtiames Gewehrfeuer auf die feinde lichen Urtilleriften unterhielt. Die Batterie Dr. 1 bei Cafa Lombarda hatte lange gegen eine boppelte Ungahl Befdute zu tampfen , und hielt fich febr tapfer. Abmis ral Freemantle mar dort immer gegenwärtig, und feuerte feine Leute an. Diefe Englander gabiten 3 Tobte und 6 Bermundete.

Das dicht an dem aus dem Kaftell in die Schanze San Bito führenden Wege stehende Saus Banchi wurde besett, mußte jedoch, wegen dem heftigen Kanonensfeuer aus dem Kaftell, geräumt werden. Ginige Stunden später wurde es von den Oftreichern nochmals

besett, — aber am Abend, nachdem es durch das seindliche Geschützeuer gänzlich zerkört worden, wieder verlaffen. Bei dieser Gelegenheit seuerte der Feind auch aus einer Kanone, die er auf den Kirchthurm von San Giusto gebracht hatte. — Die Östreicher machten mehrere Versuche, den Weg vom Kastell nach der Schanze San Vito durch Wagen und aufgeschlichtete Wollsäcke zu verrammeln. Bei diesen verschiedenen Vorfällen des 16. hatten sie 3 Todte und 15 Verwundete. — Am Abend wurde der pontinische Garten und dessen Gitreicher von den Feinden besett; wodurch die Ostreicher gehindert wurden, die Ruinen des Zanchischen Sauses nochmals mit Truppen zu belegen.

Diefen Nachmittag rekognoszirte Hauptmann Biernstiel die Schanze San Vito, wozu er sich als Bauer verkleidete. Begünstigt von dieser Maske, gelang es ihm, bis an das Werk zu kommen, und um daffelbe herumzugehen; wodurch er zuverläffige Kenntniß von der Beschaffenheit der Besestigung sowohl, als von der Stärke der Besatung erhielt.

Um 17. Oktober wurde die neben Casa Lombarda errichtete Saubig Batterie Nr. 4 in eine Kanonens Batterie für 2 Achtzehnpfünder verwandelt. Diese Gesschütze wurden eingeführt, und die Bindmühle durch den Kapitis: Maroly nachdrücklich beschossen. Nachsmittags rückte Hauptmann Zucheri mit einer Kolonne bis an den Ruß der Mauer vor, wurde aber aus den Schießlöchern bestig beschossen, und mußte zurückgehen. Um Abend räumte der Feind die Bindmühle. Die Allierzten besetzen dieselbe sogleich; so wie auch das Franzenberaische Haus. — Bei Ablösung der Posten nächst

ber Schanze San Vito wurden ben Belagerern einige Mann bleffirt. —

2m 18. bauerte bas Feuer fort, und murbe aus bem Raftell beantwortet. In ber verfloffenen Racht wurde am Rufe bes Sundsberges, gleich binter ber Frangens : Stadt, bei bem Saufe Chioga, eine Batter rie Mr. 6 fur 2 Morfer errichtet. Mus ber Batterie Mr. 3, auf ber Bobe bes Sundsberges, murben fodann bie zwei englischen Mörfer in diefelbe berabgebracht, welche fogleich ihr Feuer, unter Leitung bes Rapitans Raines und Bebienung englischer Artilleriften, mit vieler Wirkung anfingen. In berfelben Racht murbe auch bei ber Windmüble eine Batterie Mr. 5 fur bie 2 bei Cafa Combarda in ber Batterie Mr. 4 geftanbenen Saubigen errichtet. Das Bivil - Spital (altes Lagareth) murbe in Befit genommen. Der Feind batte in ber Racht bort eingebrochen, burch ben Barten 8 von feis nen Bleffirten babin gebracht, und einige Lebensmittel weggenommen. - Mle Saufer nachft bem Raftell wurben nun von ben Allierten befett; bis auf bas Conide Baus, welches ber Feind behauptete. - Das Bivile Spital (alte Lagareth) murbe noch am' 18. von einer feindlichen Abtbeilung angegriffen , biefe aber gleich jurudgejagt. - Babrend ber Ablofung an ber Schange San Bito griff ber Feind Die öftreichischen Doften bei den Baufern Banchi und Frankenberg at, pertrieb fie, und biefelben verloren 35 Mann an Todten, Bleffirten und Befangenen. Unter ben Bermundeten befand fich Oberlieutenant Cafapini vom Regimente Erzbergog Rrang Rarl. Der Reind gablte 3 Tobte und 8 Bleffirte. - Es murben am 18. vom Molo funf Gechbunbbreifigpfunber, mit pieler Anftrengung, bis ju bem Baufe Beber gebracht.

Um 19. schiefte ber Kommandant des Kastells, Oberst Rabis, einen Parlamentär, um Vorschläge wes gen der übergabe desselben zu machen. Das Feuer wurde von den Allierten zwar eingestellt, alle Belagerungsarbeiten aber mit größter Thätigkeit betrieben. — Ein Befehl erging an den Magistrat von Triest, daß alle Häuser nächst dem Kastell, welche vor den allierten Possten lagen, von ihren Bewohnern geräumt werden solleten, um jede Verbindung mit der Besahung möglichst zu verhindern. Das Haus Weber wurde vom Hauptmann Szesnißty mit einer Kompagnie Franz Karl und einer Kompagnie Kreußer beseht.

Um 20. murbe bie Schange Gan Bito burch bie Befetung ber nachftgelegenen Saufer beinabe ums rungen. Die Unterhandlungen murben abgebrochen. -Die bisberigen Arbeiten und Unternehmungen maren als eine falfche Uttate ju betrachten, welche, bei ber großen Uberlegenheit bes feindlichen Geschütes, beffen Reuer theilen und von bem mabren Angriff abzieben follte. Diefer mar gegen bie Schange Gan Bito gerichtet. Allein megen ber Schwierigfeit, Gefdut babin gu bringen, mußten erft große Borbereitungen gemacht werben. Babrend biefer Beit, und mahrend alles Obige porging, murben funf Zweiunddreifigpfunder vom Mole gegen Cafa Beber gefchafft, und jugleich acht zweiundbreifigpfunder aus bem Schiffe Eagle ans land gebracht, um fie bei biefem mabren Ungriff ju vermenben. Bei Cafa Canelli wurde eine Batterie Dr. 7 fur 2 Mörfer, welche vom Sundsberg dabin gebracht worden, und 2 englische Saubiten errichtet, um die Goange San Bito ju beschießen. Diefe Betterie murde burd eine Kompagnie Kalabrefen gedecht. Much wurde eine

Batterie Mr. 8 auf 6 Ranonen bei Cafa Barro angefangen, und ihr Bau durch Rapitan Maroly geleitet. Sauptmann Ramla, welcher ben pontinischen Garten besethe, ließ einen Laufgraben zur Dedung seiner Leute ausheben; indem die Baume meistens abgeschoffen waren.

2m 21. Oktober murben bie Poften vor ber Schange San Dito mit einer Kompagnie verftartt. Bier Acht gebnofunder aus ber Batterie Dr. 2 auf bem Berge Ocorcola murben berabgeführt, um in ben Batterien bes mabren Ungriffes verwendet ju merben. Die von bem Linienschiffe Cagle geschickten 8 3weiundbreißigpfunber murben mit febr fcmerer Urbeit nach Cafa Reconto gefchleppt. Bormarts biefes Saufes, bei Cufa Catrare, errichtete ber englische Schiffstavitan Rowley binter einer Gartenmauer eine funf Ooub uber ben Boben erhobete Platteform Mr. 9, und brachte mit großer Unftrengung eine zweiundbreißigpfundige Kanone barauf, um ten Pulverthurm Breiche ju ichießen. Die Entfernung mat ungefahr bunbert Ochritte. Cafa Catraro murbe mit einer Kompagnie Englander von ber Marine befest. Rapitan Rowlen blieb bafelbit, und erhielt bas Rom: mando auf biefer Geite. - Die Batterie Dr. 8 bei Cafa Barro murbe vollendet. Rapitan Maroly fing an, · bort bie Ranonen einzuführen.

Am 22. wurden wieder Unterhandlungen wegen ber Ubergabe bes Kastells angefangen, aber balb abgebrochen. Der Feind selbst begann bas Feuer um zwei Uhr Nachmittags, welches sogleich von allen allierim Batterien beantwortet wurde. Die Batterie Nr. 7 bewarf ben Thurm in ber Schanze San Vito mit gutem Erfolg. Von allen Seiten wurde auch ein lebhaftes Klei rauf benselben gemacht, welches vom

Reinde ebenfalls mit Kleingewehr und einer breipffindigen Ranone aus jenem Gebaube und mit allem Gefchut bes Raftells erwiedert murbe. Die zweiunddreißigpfunbige Kanone bei Cafa Catraro (Mr. 9), welche bestimmt war, ben Thurm in Breiche ju legen, fturgte nach bem erften Oduffe, beim Burudfpielen, über bie Platteform binab. Gie murbe aber in größter Beschwindigkeit, ungeachtet bes aus bem Thurme babin gerichteten Reuers, burch bie muthvolle Unftrengung des Rapitans Rowley wieder auf die Platteform gebracht, welche jugleich betradtlich verlangert marb. Die Englander batten bierbei mehrere Todte und Bermundete. Diefe Ranone fing ibr Reuer fogleich wieder an, welches große Birtung that.

Sauptmann Ginesnisty, welcher bie vor Gan Bito aufgestellten zwei Rompagnien bes Regiments Ergbergog Frang Karl kommandirte, bielt um balb vier Ubr Nachmittags die Breiche bes Thurmes fur groß genug, und führte feine Mannichaft jum Sturme. Die Englander ichloffen fich an. Der Sturm murbe mit ausgezeichnetem Muthe unter hurrabgefdrei ausgeführt, und die Ochange genommen. Aber in ben Pulverthurm einzubringen, blieb unmöglich. Der Reind murbe amar von ben unteren Schieficarten vertrieben. Er machte aber aus ben oberen ein lebhaftes Reuer, und marf Bandgranaten und Rollbomben auf die Sturmenden, mabrend fie von bem Raftell mit Rartatiden beicoffen murben. Nachbem bie Sturmenben einen vergeblichen Berfuch gemacht batten, die Thuren bes Thurmes einzusprengen, mußte bie Ochange verlaffen werben, bamit Die jur Bemirkung ber Breiche bestimmte Kanone ibr Reuer wieder anfangen konnte. - Um funf Ubr Abends mar bie Breiche betrachtlich, und ber zweite Sturm Ü

"zehnpfündigen Saubiten an. Die baselift ftebenden Posten ber Kreuter wurden mit 80 Kalabrefern verftärkt. Der fortmahrende ftarte Regen und die außerst heftige Bora machten die Arbeit fast unmöglich.

Am 25. dauerte das üble Weiter fort. Der Regen schwemmte die aufgeworfene, noch nicht befestigte Erbe weg, und fullte die Parallele, und jum Theil auch bie versenkten Batterien, mit Baffer.

Am 26. in ber Nacht ließ das üble Wetter etwas nach. Man hatte am Lage, wo es nur möglich war, tiefe und an manchen Stellen sehr lange Graben angelegt, um das Wasser abzuleiten. In der Nacht wurde die Arbeit fortgesetzt, und eine gedeckte Kommunikazion mit dem Pulver-Depot für die Batterie Nr. 10 und zu der Abfahrt aus der Schanze angefangen. Der Feind warf häusig Bomben und Granaten auf die Arbeiter. Die Belagerer hatten einige Verwundete.

Am 27. murbe die Parallele noch mehr erweitert, und mit einem Auftritt für Infanterie versehen. Eine Kommunikazion von Casa Tapol bis zum Eingang der Stadt wurde in der Nacht angefangen. Auch die Arbeit in der Schanze San Bito wurde sowohl an der Batterie, als an den Kommunikazionen fortgesetzt.

Am 28. wurde die Kommunikazion von Casa Lapol bis zur Stadt vollendet. Das Geschütz wurde von
Casa Fecondo zu der Aufsahrt in die Schanze gebracht,
— Eine feindliche Bombe fiel in das Saus Catraro, als
eben die Kompagnie von Erzherzog Franz Karl, welche
in der Nacht gearbeitet hatte, nun auf Bereitschaft daselbst sich befand. Sie verwundete. 9 Mann, und steckte
das Saus in Brand. — Während der Nacht: wurden
die Arbeiten in der Schanze vollendet. Der Feind, hatte,

wie in ben vorhergebenben Rächten, heftig auf bie Arbeiter gefeuert.

Am 29. Oktober schiefte der Rommandant des Kasstells winen Parlamentär mit neuen Vorschligen zur Übergade. Die Engländer und Ostreicher benühren diese Wassenruhe, um die Kunonen nach der Schanze San Vito in die Batterie Rr. 10 einzussihren. Die letzen Batterien wurden nun demaskirt, und waren vollkommen im Stande, ein wirksames Feuer zu beginnen. Insdeh sand diese Tages kam die Kapitulazion zu Stande, wurde diese Tages kam die Kapitulazion zu Stande, wurde dem General Graf Nugent, Abeniral Freemantle und dem feindlichen Kommandanten Oberst Radio umterserzigt, und am solgenden Tage (den 30.) gegenseitig ausgewechselt. Die Besatung erhielt freien Abzug, jedoch mach Ablogung der Wassen.

Die Beendigung ber Belagerung auf biefe Urt, mit Bedingungen, welche fur bie Befagung vorcheilbaft 'ichienen', wurde burch folgende Grunde berbeigeführt: .1. Die Mlierten hatten febr wenig Munigion. Diefe mußte von ber flotte genommen werben. Daburd mare .: Lettere, bei Fortfetung ber Belagerung, nach fernevem eweitugigen Feuern, ohne Munizion geblieben, und batte nach Sigiten abfegeln muffen: - 2. Den Offreis ichern mar bie Erhaltung' bet betrachtlichen .. im Raftell Befindlichen : Munigions - Borraths : wunfchenswerth, und biefer ent ibren : weiterent Unternehmungen bienlich: -3. Bar es michtig, bie bei ber Belagerung verwendeten Ernspen fo balb: als moglich gagen Stallen gebenuchen :me Bonnen :: 4. Konnte: bie Bolagerung nicht: obne Bermudung ber Stadt: buid hatteigena Gafchat ber Angreifer fortgefett merben. Der feindliche Rommanbant hatte wohl bisher vermieben, auf die Stadt ju feuern. Im Grunde hinderte ihn aber nichts daran, als die Drohungen der Alliirten. —

Um 8. November zog die Besatung aus dem Fort. Sie war noch 681 Mann stark, und hatte gegen 200 Mann mabrend der Belagerung verloren. Im Spital blieben 46 Verwundete und Kranke zurück. Diese Truppe legte vor dem Eintritt in die Stadt die Waffen ab, und setzte sodann den Marsch zu ihrer Armee über Monsalcone fort. Die Offiziere behielten ihre Seitengewehre, und, so wie die Mannschaft, ihr Gepäcke.

Diefe Starte ber Befatung, welche bie eigent liche Erfordernif bes Raftells weit überftieg, batte bem Reinde große Bortbeile gegeben, und ibm die bartnadige Bertheidigung ber außeren Doften erlaubt. Gin anderer gunftiger Umftand fur ben Kommandanten mar, baf berfelbe eine große Ungahl foweres Gefcut batte. Denn bie Muirten eroberten im Raftell allein 55 Kanonen. Die gange Babl ber in Stadt und Raftell ben Muirten in bie Banbe gefallenen Gefchute belief fich auf 182 Stude. - Die Angreifer tonnten bingegen wegen ber übeln Bit terung; ben unwegfamen Bergen und bem Mangel an Land-Laffetten, ibr Gefdus nurmit ungebeueren Unftrem gungen und großem Beitverluft in die Batterien bringen. Bebe Runone mußte gerlegt, theilweise in ben lebmigten Boden binaufgezogen, und unter bem feindlichen Feuer gusammengeset und aufgestellt werden. - Die offreidifde und englifde Artillerie hatte gegen 5000 Souffe und Burfe auf bas Raftell und beffen Außenwerte ge macht. Die Stadt batte baburch, bei ibrer unmittelbaren Machbarichaft, bennoch einigen Schaben getitten.

FIT

Einige Worte über die finanziellen Berhaltnisse ber t. k. Militar = Grenze.

Bon Rarl Freiherrn von Pidoll, f. f. Sofrath.

Die großen Bortheile, welche bie f. t. Militar-Grenze ber bftreichischen Monarchie felt Unigen Jahrhunberten in mititarischer und politischer hinficht geleistet hat und noch leistet, find zu allgemein bekannt und anerkammt, als bag solche einer weitläufigen Erörterung beblirfein.

Ein Land, bas bei einer Volksmenge von etwas mehr als 1,200,000 Einwohnern ftets 45,000 volkstommen abgerichtete und ausgerustete Soldaten unter ben Baffen hat, die füt sich allein ein großes Armerstorps bilden könnten, da sie zugleich alle Truppenhattingen, nämlich 18 Regimenter Infanterie, ein ausgezeichnetes Kavallerie Regiment (Gzeller Husaren), das Thailiken Bataillon und gust abgerichtete Artilleriken enthalten, leistet gewiß das Höchke, was bes Grant in militärischer Beziehung von ihm fordern kann. Wenn die Theilnahme an Erfüllung der Militärpsticher nach gleichem numerichen Verhältnisse auf die übrigen Prozingen in Unschlag gebracht werden wollte, so müßte die öftreichische Monarchie, bei einer Volksmenge von 36 Milionen Menschen, eine stets bereite Streikmacht

von 1,350,000 Solbaten unter ben Baffen baben. Diese 45,000 Mann ber bravften Golbaten find in ber neueften Beit bergeftalt mit Mulem verfeben und ausgeruftet, bag fie auf jeden Befehl auf bas Ochnellfte, langstens binnen acht Tagen, - auszurucken im Stande find. Mit Baffen, Ruftung und Munigion find fie vollftandig verseben. Die Montur follten fie zwar bei einem Ausmarich in bas Relb vom Arar erhalten. Allein es ift bafür geforgt, bag fie auch im Frieden, mo fie von ibren Grenzbaufern gefleitet merben muffen, mit orbeit licher Montur verfeben find. Sat man nun bei einem fonell erfolgenden Ausmariche die ararifche Montur auch nicht für fie in Bereitschaft, fo lagt man fie einstweilen mit ihrer eigenen Montur ausmarfdiren, Die abgeichatt und ibren Grenzbaufern vergutet wirb. Auf biefe Urt marfchirten fie in ben letten Rriegen 1805, 1809, 1813 und 1814 ohne allen Unstand aus.

In früheren Zeiten ftand ihrem fcnellen Ausmariche entgegen, bas fie ihre Regiments . Fuhr- und Padwefen erft bei entfernten Fuhrwesens-Depots und Monturs . Kommissionen in Marein, Ofen, Karlsburg ab-bolen lassen mußten.

Dermalen haben sie das nöthige Regiments - Fuhrund Packwesen auch im Frieden bei sich in dem Stade orte, dergestalt, daß sie solches einstweisen mit Borspannspferden bespannen lassen, und auch damit versehen, sogleich ausmarschiven können. Kein Linien-Regiment ist im Stande, in so kurzer Zeit auszumarschiven, als dermalen die Grenz-Regimenter ausmarschiren können.

So wie es jum Rriege fommt, werben bei jebem Greng. Regimente 1 Referves und bei einem ernfthaftes

ren Kriege auch ein Landes Bataillon aufgestellt; was in der Grenze, wo Alles unter einer und derselben Gerichtsbarkeit steht, die Konskripzionslisten mit der größten Genauigkeit geführt werden, und bei der dem Mislitär eigenen Energie, in wenigen Tagen geschehen ist. Für das Reserve Bataillon sind Waffen und Rüstung stets bei dem Stade vorräthig. Für das Landes Batails lon werden solche auf das Schleunigste aus den nächsten Festungen herbeigeschafft. Bei dem Reserve und Landes Bataillon leistet der Grenzer seine Dienste im Lande und in den Festungen gegen angemessene Entschädigung auch in seiner gewöhnlichen Hausmontur, dis man im Stande ist, ihm die ordentliche militärische Montur zu versschaffen.

Im Kriege wird auch die, im Frieden schon organifirte, uniformirte und abgerichtete Landwehr der Militär - Kommunitäten im Lande jur Befetung der Festungen, jur Begleitung von Geldrimessen ober von Kriegsgefangenen verwendet.

Auf biese Art werden die Streitkräfte der Grenze im Rriege mehr als verdoppelt. In dem Jahre 1809 ftanden 103,000 Grenzer unter den Waffen, wovon die Felde und Reserve Bataillons, — ungefähr 3/4 bes Ganzen, — größtentheils vor dem Feinde sochten, die übrigen aber den Kordon gegen die Türken bewachten, oder in Festungen und sonst im Lande Dienste leisteten.

Es ift hiernach mehr als offenbar, baß tein Canb in Europa bestehe, was in militarischer hinsicht so viel leistet, als die k. k. Militar = Grenze.

In politischer Sinficht ift eben fo gut bekannt, bag bas t. t. Militar - Greng - Inftitut alle rudwarts gelenen Lande feit mehr als hundert Jahren nicht nur gegen

bie, früher fo häufigen, Invasionen ber Türken, sonbern auch gegen bie Pest und andere ansteckenbe Kranb heiten unter Menschen und Thieren vollfommen schütze.

Was nun die finanziellen Verhältniffe anbelangt, auf die es bier hauptfächlich abgesehen ift, fo haben die Grenzer, bei bem so hohen Waffenstande, ben sie unterhalten, über ihre eigenen Einkunfte, allerdings noch einen Zuschuß von den Staatssinanzen nothig, ober scheinen wenigstens eines solchen zu bedürfen.

Nach bem alle Jahre entworfenen besonderen Bubget für die L. E. Militar - Grenzen wurde für das Jahr 1845 als erforderlich ausgewiesen:

|                                         | Rony. <b>R</b> duje |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Fur ben gesammten Baffenftanb           | 1,351,551 fl.       |
| Un Ertraordinarium                      | 10,591 "            |
| Bur bie Greng : Bermaltung und alle     | •                   |
| bazu gehörigen Verwaltungszweige        | 791,644 "           |
| Für Bauführungen                        | 240,170 "           |
| Bufammen .                              | 2,393,956 fl.       |
| Dahingegen betrugen bie eigenen Gin-    |                     |
| tunfte ber Grenze im Bangen             | 2,053,774 ,         |
| Daber fich ein Defigit von `            | 340,182 fl.         |
| zeigte, welche von ben Staats : Finange | n in Anspruch       |
| genommen murben.                        |                     |
| -Es muß bierbei bemerkt merben . b      | af . unaeachtet     |

Es muß hierbei bemerkt werden, daß, ungeachte ber Aufwand für die t. t. Militar - Grenze fich feit 30 bis 40 Jahren durch die den Offizieren der Grenze Begimenter, statt der früheren geringeren Grenzgebühr, bewilligte ungrische Friedensgebühr, durch die denselben zugestandenen Privatdiener und Pferdporzionen - Aquivalente, durch die Ausstellung einer eigenen und tost-

spieligen Grenzverwaltung, burch die Regulirung und Permehrung mehrerer einzelnen Abministrazionszweige, durch die in der siebendürgischen Grenze aufgehobene Kontxibuzion, sich sehr ansehnlich und um mehrmal hunderttausend Gulden vermehrt hat, der erforderliche Zuschuß sich doch von Jahr zu Jahr vermindert. Derselbe betrug noch in den 1790er Jahren 665,000 fl., ist dermalen die auf 340,000 fl. herabgesunten, und wird sich noch welter vermindern; welches dadurch erklärbar wird, daß die Grenzen an Bollsmenge, an Kultur und Industrie im Fortschritte begriffen sind, sonach auch die Grenze Einkunfte immer zunehmen.

Bahrend folde fruber nicht viel über Eine Million betrugen, find fie jest icon über zwei Millionen gestiegen.

Man kann baber mit Gewißheit annehmen, baß ber jährliche Buschuß fur bie gesammte t. t. Militars Grenze kunftig noch weniger als 340,000 fl. betragen wird, und man ift meistentheils so billig, anzuerkennen, baß diefer Buschuß in Berucksichtigung bes übermäßigen Baffenstandes, ben sie unterhalt, sehr mäßig sep.

Nur in der ruffice politischen Arithmetik des herrn Bigner, Leipzig 1844, 1. B. S. 33 findet fich die Bemerkung: baß die Boblfeilheit des Grenz-militars nur eine "scheinbare" sep, indem bas bedeutende Militar. Grenzland kein reines Einkommen gemahre, sondern jahreich beträchtliche Zuschüsse in Anspruch nehme.

ataka bili ya 157 mata da Kujibu ya 1585 a ku da Es ist ichon oben gezeigt worden, bag bas Militär-Grenzland ein Einkommen von . . . 2,053,774 fl. ober nach Abschlag ber Administrazions-

rein . . . . . . . . . . . 1,262,130 fl. abwerfe.

Es ist allerdings mahr, baß dieser Uberschuß nicht hinreicht, die große Anzahl von Soldaten zu erhalten. Allein, ungeachtet die deutschen Provinzen, und vorzätiglich das lombardische venezianische Königreich, viel Ceicher sind, und ungleich größere Einkunfte abwersen, als die Militär-Grenze, so wurden sie doch nicht im Stande senn, 1,350,000 Soldaten aus ihren Einkunsten zu erhalten; wie solche nach dem Verhältnisse ihrer Bollsmenge zu jener der Grenze auf sie fallen wurde.

Die Greng-Provingen sind übrigens an Fruchtoar keit und Wohlstand nicht gleich. Die stavonische und banatische Grenge, welche viele und gute Gründe haben, und sich im Wohlstande besinden, unterhalten nicht bloi ihre Soldaten gang aus eigenen Mitteln, sondern haben noch bedeutende Überschüffe, welche zur theilweisen Deckung des Abganges der Abrigen Grengen verwendet werden. Dagegen bedürfen die Karlstädter Grenge, die nut wenigere und bedeutend ünergiedigere Gründe bestitt, und die sledenburgische Grenze, wo verfassungemäßig keine Steuern bestehen, und wegen der Nermischung mit dem Provinzial Gebiete auch keine Arenden und sonstige Einkunste flatt sinden, allerdings besträchtliche Zuschüsse.

Die Wohlfeilheit ber Greng : Solbaten ift allgemein anej und befonders in Baron hiehingers Statistit ber f. f. Militar-Grenze 1823 3. Th. S. 550 bis 552 in Bergleich mit andern Urmeen umftändlich bargethan worden. 45,000 Mann Grenzer kosten nur 1,351,551 fl., während die gleiche Ungahl ungrischer Linien-Infanterien, felbst nach der wohlseilern Berrstegung auf dem Lande, 3,366,425 fl. kosten würde. Es ist demnach nicht die Wohlfeilbeit des

Greng. Militärs, wie Gr. Wiegner behauptet, sons bern ber Zuschuß, ben bie Staatsfinangen für die t. L. Militär. Grenze leiften, blos sch ein bar, und es ift nothwendig, gerade bieses näher auseinander zu seten, weil es Verhältniffe berührt, die bisher noch wenig bekannt find.

Det Schluffel zur lofung biefer Aufgabe liegt barin, baf bei ber gewöhnlichen Berechnung bes Budgets nur jene Ginkunfte ber Militar-Grenze in Rechnung gebracht werben, welche in die Militar-Raffen einstießen. Mun liefert die Militar- Grenze aber noch viele und besbeutende Ginkunfte, die nicht in die Militar-, sondern unmittelbar in die Kameral, Raffen einfließen, und die allerdings mit in Anschlug gebracht werden muffen, wenn man berechnen will, was die Militar- Grenze einsträgt. Hierher gehört:

1. und gang vorzüglich bas Calz. Ge fäll. Das Monopol, welches bie Staatsverwaltung bei bem Berstaufe bes Salzes in Öftreich ausübt, ift nichts als eine indirecte Steuer, — eine Berzehrungs Steuer, — welche bie Unterthanen burch ben erhöhten Preis bes Salzes entrichten.

Run murbe aber der Rein : Ertrag des Salg : Gefalls, der in die unter der Kameral : Verwaltung fiebenben Salgamter in der Militar : Grenze eingefioffen ift, mit Ausnahme von Siebenburgen, im Jahre 1840 ju 439,434 fl. angegeben.

In Siebenburgen ist solder nicht fur die Grenzer besonders ausgewiesen, und last fic auch wegen Bermischung der Grenzer mit den Provinzialisten schwer ausweisen. Nimmt man aber nur 30 fr. auf den Kopf an, so beträgt solcher auf die Grenz Bevölkerung von 179,908 Seelen 89,954 fl.

## 2. Die 3 811e.

Die Bolle werben überall jenen Provinzen zu Guten gerechnet, in benen sie einstließen, ohne Rücksicht barauf zu nehmen, ob die Waaren, für die sie bezahlt wert ben, in der betreffenden Provinz verzehrt werden ober nicht. Die Grenze hat um so mehr Anspruch darauf, als sie den Grenze Rordon, der nicht nur Sicherheicks und Sanitäts Rordon, sondern auch Mauth Rordon ist, aus eigenen Mitteln erhält, während anderwärts eine kofispielige, von der Rammer eigends bezahlte, Grenz-Wache dazu aufgestellt ist. Und welchem Lande sollte man sonst biese Einkunfte zuschreiben? Doch nicht erwa Ungern, wo die einkomwenden Waaren, als: Baumwolle, Schaswolle, 2c. eben so wenig verzehrt werden, sondern ebenfalls größtentheils nur durchziehen?

Die in der Militar : Grenze erhobenen Bolle murben aber im Jahre 1840, nabere Daten fehlen mir, berechnet auf . . . . . . . . . . 497,209 fl.

3. Die in ben Grenzen erhobenen Zapen betrugen im Jahre 1840 . . . 11,004 "

| ww 201 ww                                             |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 4. Das Lottogefäll 14,218                             | fl. |
| 5. Das Postgefäll 14,637                              | "   |
| 6. Der Pulver- und Salpeter-                          |     |
| verfchleiß 1,820                                      | "   |
| 7. Die montanistischen Ein-                           |     |
| fünfte von einigen in ber Grenze bes                  |     |
| ftebenden Bergwerken 5,394                            | "   |
| Die Einkunfte, welche bie k. k. Ka:                   |     |
| meral-Raffen unmittelbar in ber E. t.                 |     |
| Militar. Grenze erheben, betragen baher               |     |
| ficher und unwiderstreitbar wenigstens . 1,073,670    | fl. |
| Bieht man hiervon auch ben Bu-                        |     |
| foug, ben fie auf ber andern Geite                    |     |
| leisten, mit                                          | "   |
| fo bleiben noch immer 733,488                         | ft. |
| als reiner überichuß übrig, welchen bie Staatsfinan   |     |
| aus ber E. t. Militar : Grenge , nach Beftreitung al  | -   |
| Bermaltungs-Roften und nach vollftanbiger Berpflegu   | ıng |
| eines fo außerordentlich farten Baffenftandes, besteh | en. |
| Diefes fo ungemein gunftige Refultat ift nur m        | őg= |
| lich bei ben in ber Grenze bestehenden eigenen E      | in  |
| richtungen, insbesondere bei ber fo ungemein wohlfei  | len |
| Unterhaltung ber Greng - Goldaten und ber ebenfo e    | in: |
| fachen als wohlfeilen Canbes - Berwaltung , we        | lфe |
| größtentheils burch die ohnehin befoldeten Offigiere  | Бег |
| forgt wird.                                           |     |

.. . –

### IV.

# Szenen

aus ber Geschichte bes t. t. husaren-Regiments Rr. 3 Erzherzog Ferdinand.

(S c l u f.)

- 20. Andreas Ruttas und Johann Soth verloren in dem Gefechte bei Penig am 8. Oktober 1813 ihre Pferde. Bon der feindlichen Infanterie umrungen, erguben fie sich doch nicht, sondern wehrten sich mit dem Sobel in der Faust tapfer, die Andreas Ruttas sich durchgeschlagen hatte. Dieser Susar suchte aber nicht sein Seil in der Flucht, sondern drang aufs Neue mitten in den Sausen der Feinde, hieb zwei nieder, jagte die anderen in die Flucht, befreite seinen Kameraden, und kehrte mit ihm unversehrt zurück. Undreas Kuttas erhielt zur Belohnung sechs Dukaten.
- 21. In biefem Gefechte brachen zwei Eskabrom feindliche Uhlanen aus der Stadt Penig hervor, und brobten, bem Regimente Erzberzog Ferdinand Husaren in den Rucken zu fallen. Rittmeister Johann Bahn, diese Gefahr wahrnehmend, faßte den Entschluß, den feindlichen Angriff zurückzuschlagen. Da aber zwischen ihm und dem Feinde ein Graben lag, der blos einzeln passirt werden konnte, und der Augenblick nicht zu verfäumen war, warf sich der Rittmeister mit den vordersten 10

Mam muthvoll der feindlichen Übermacht entgegen. Der Zweck wurde zwar erreicht; aber der Rittmeister, von allen Seiten vom Feinde umrungen, war auf dem Punkte überwältigt zu werden. Der husar Johann Zemann fürzte sich in die feindlichen Scharen, um den Rittmeister zu befreien, und hieb mehrere Feinde von ihren Pferden. Der Rittmeister, dessen Ferd schon verwundet war, wurde aus dem Schwarm geriffen und gerettet. Joshann Zemann erhielt die silberne Medaille, und wurde Korppral.

- 22. Bei Liber twolfwis am 14. Oftober ver-Ior Rittmeifter Babn fein Pferd burch eine Ranonen-Lugel, und fiel besinnungslos ju Boden. Die Korporals Martin Usat und Johann Cafta fuchten, ben Rittmeifter por Befangenschaft zu bewahren. Babrent Rore poral 26tt benfelben auf fein Pferd legte, fammelte Lafta einige Mann, und hielt die Feinde fo lange auf, bis ber Rittmeifter jurudgebracht mar. Unterbeffen mar Rorporal Uszt zu Fuß unter ben feindlichen Ochmarm gerathen, und murbe nur burch ben Karporal Lafta gerettet. Diefer bielt mit bem Gabel in ber Rauft Die anbringenben Reinde fo lange auf, bis fie burch eine neue vorrudende Abtheilung gurudemworfen murben. - Lafta, welcher ichon im Feldzuge 1809 wegen einer abnlichen Baffenthat die filberne Medaille erhalten batte, murbe nun mit der goldenen, und Korporal Uszt mit der filbernen Debaille belobnt.
- 23. Bei der Schlacht von Cripzig am 16. Oktober zeichneten fich die Husaren Undreas Balza, Johann Beinrich und Gabriel Begebusz badurch aus, daß sie ihren Mittmeister, der verwundet, und in Ge-

fahr war, gefangen ju werben, mit tuhner Entichloffenbeit retteten. Seber biefer Braven erhielt 6 Dutaten Belohnung.

- 24. Bachtmeister Michael Gargo sammelte bie Estadron, nachdem alle Offiziere derfelben verwunder worden, noch einmal, und führte sie gegen ben Feind. Er wurde bei biesem Angriff selbst verwundet; und erhielt später die silberne Medaille.
- 25. Korporal Samuel Ja & fo murbe vom F3M. Grafen Gyulai entsendet, um Nachricht von dem feindlichen Marschen einzuholen; mit dem Versprechen der Medaille, im Falle er sichere Nachrichten brachte. Der Korvoral ging mit zwei Gemeinen mitten burch den linken Flügel der feindlichen Plänkler bis in das hinte der ersten französische Linie gelegene Dorf. Dort forsche er die Landleute aus, und zeichnete sich ihre Angaben auf. Er ging dann denselben Wege mitten durch den Feind zuruck. Obwohl von den beiden Hufaren, die ihn begleiteten, der Eine verwundet worden, und der Andere sein Pferd versor, kam der Korporal bennoch glücklich zuruck, und erstattete den verlangten Rapport. Er er hielt dann auch die ihm zugesicherte silbetne Medaille.
- 26. Bachtmeister Lusztak vertheidigte am 28. September bei Beit eine Brude mit 10 Susaren. Es wurden 400 Mann französischer Infanterie burch ihn aufgehalten, und zogen sich in eine nahe gelegene Fabrik zurud. Lieutenant Sulke, mit Korporal Seb b und 20 Hufaren, nebst bem Kommando des Bachtmeisters Lusztak, sturmten die Fabrik, töbteten viele Feinde, und nahmen 180 gefangen. Bei diesem Gefecht zeichnete sich Korporal Michael Sippos besonders aus,

indem er, ungeachtet bes ftarken feindlichen Feuers, mit bem Sabel in der Faust über die Stiege bis in den Saal eindrang, und den feindlichen Kommandanten gesfangen nahm. — Lieutenant Sulke erhielt das Ritterskreuz des öftreichischen Leopold-Ordens, — Wachtsmeister Lusztak, dann die Korporals Sippos und Gebbo, die silberne Medaille.

- 27. Korporal Johann Sarina wurde mit 8 Mann gegen Bills dorf als Patrulle abgesendet, und benahm sich dabei mit besonderer Klugheit und Einssicht. Er hielt sich in einem von der Straße entlegenen Orte verborgen, ließ durch Schleichs Patrullen die Umsgegend ausspähen, übersiel einen feindlichen Transport von 75 Mann, der eine Bedeckung von 15 Bewassneten hatte, und nahm sie Alle gefangen. Als sich Korporal Sarina das nächste Jahr wiederholt auszeichnete, vershielt er die silberne Medaille.
- 28. Die Susaren Joseph Rotfis, Georg Palto und Joseph Rovats retteten einen Offizier von Sobenzollern Chevaulegers im Gefechte bei Altenburg in Sachsen aus feindlicher Gefangenschaft. Gie stürzten sich mitten in die Schar der Feinde, machten alle nieder, die sich ihnen widersetten, nahmen den gefangenen Offizier in ihre Mitte, und brachten ihn, unter fortwährendem Rampfe, glücklich zuruck. Georg Patto und Joseph Rovats erhielten zur Belohnung jeder vier Dukaten.
- 29. Korporal Joseph Dunkovit wurde am 20. Geptember zwischen Lüten und Beißen els von ber Avantgarbe entsendet, um einer feindlichen Ubtheilung burch Umgehung ben Rückweg abzuschneiben. Der Korporal mablte zu seinen Begleitern bei diesem

Unternehmen die Husaren Joseph Riba, Johann Stribula, Johann Thury und Johann Kovats. Er entledigte sich seines Auftrages mit eben so vieler Klugheit als Muth, indem er das feinbliche Kommando, welches aus 16 fcanzösischen Dragonern bestand, theils nieders säbelte, theils gefangen nahm Dadurch wurden die in Weißensels und Lügen stehenden seindlichen Truppen in voller Ruhe und Unkenntniß erhalten. Die Folge dies ser kühnen Handlung war, daß später 600 Kriegsgefangene befreit, und Depeschen ausgefangen wurden, die über den Ausenthalt des General-Lieutenants Thieles mann Ausschluß gaben, mit welchem sich Oberst Graf Mensdorf am folgenden Tage vereinigen konnte. Kopporal Johann Dunkovits erhielt die silberne Medaille.

30. Rittmeifter Baron Burtbardt fand mit feiner Estabron auf Borvoften gegen Beißenfels. Er erhielt bie Nachricht, bag eine feindliche Infanterie Abtheilung von 3 Offizieren und 140 Mann, auf dem Mariche nach Leipzig, in Beißenfele angelangt fen. Der Rittmeifter faßte fogleich ten Entschluß, biefe Feinde ju überfallen, und nabte ber Stadt. Es gelang ibm, fich burch Bestechung ein Thor öffnen ju laffen. Rache bem er genaue Erfundigung eingezogen batte, ichidte er 20 Bufaren im Galopp vor bas Rathbaus, um bies fes ju befegen. Ginige Sufaren verbreiteten in ben Baffen Muarm. Der Rittmeifter felbst eilte in Die Bobnung bes feindlichen Rommandanten, entwaffnete benfelben, und forberte ibn auf, fich mit feiner Eruppe gefangen zu geben. Er verfprach ibm zugleich, bag er und bie Truppe ibr Gepade behalten follten ; jedoch nur unter ber Bedingung, daß fie fic binnen einer Biertelftunde auf dem Plate versammeln, und die Waffen ftreden

muffe. Bibrigenfalls murbe bie Stadt erfturmt, und bie Gefangenen murben niedergemacht werben. — Der feindliche Kommandant nahm den Antrag an, und Rittmeister Burtharbt eskortirte mit seinen 25 Husaren bie 140 Gefangenen jum Streifkommando bes Oberst Grasfen Mensborf.

# 31. Überfall auf Langres am 9. Janner 1814.

Bei bem Überfall von Langres am 9. Jänner 1814 rettete Korporal Paulingi ben Rittmeister Baron Burkhardt, bem sein Pferd unter bem Leibe ersschoffen worden, unter welchem berselbe verwundet am Boden lag. — Paulingi sammelte seine Leute, und warf die andringenden Feinde zurück, die mehrere Todte verloren. Indessen war der Husar Joseph Kotsis dem Rittmeister beigesprungen, und brachte ihn kämpfend bis zur Truppe zurück. Korporal Paulingi und Joseph Kotsis erhielten die silberne Medaille.

# 32. Retognoszirung von Gens am 6. Fe-

Rorporal Johann Sarinn stand am 6. Februar auf Vorposten gegen Sens. Da ber Feind die Vorsstädte geräumt, und sich in die Stadt zurückgezogen hatte, erhielt derselbe von dem Kronprinzen von Würztemberg den mündlichen Befehl, die Vorstädte genau zu durchsuchen. — Korporal Sarina erfüllte diesen Auftrag mit Muth und Erfolg. Er ließ seine Mannschaft in Reserve zurück, und ritt, nur mit einem Husaren, bis an das Stadtthor. Von der Thorbesatung mit einer Decharge empfangen, kehrte er, obwohl schwer ver-

wundet, bennoch zurud, und erstattete feine Meldung. Er genaß von seinen Wunden, und erhielt als Belohnung für sein Wohlverhalten, so wie auch für die Lappferkeit, die er im vorjährigen Feldzuge bewiesen, die filberne Medaille.

- 33 34. Treffen bei Montereau am 18. Februar 1814.
- 33. In dem Treffen bei Montereau am 18. Februar 1814 war der Major Schmidt von Kaifer hufaren verwundet und von einem Schwarm feindlicher Reiter umrungen worden. Der Husar Stephan Sombay vom Regiment Erzherzog Ferbinand stürzte sich ganz allein unter diese Feinde, fäbelte mehrere nieder, und befreite den Major. Er erhielt die silberne Medaille.
- 34. In bem nämlichen Treffen rettete ber husar Joseph Baiats ben Wachtmeister Staudt von der Gefangenschaft. Der Wachtmeister, am Fuße burch eine Kanonenkugel verwundet, war vom Pferde gefallen, und in Gefahr, in die hände der Feinde zu geraten. Baiats eilte ihm zu hilfe, hob ihn, ungeachtet de heftigen Kanonenfeuers, aufs Pferd, und brachte ihn in Sicherheit. Joseph Baiats erhielt fünf Dukaten Belohnung, und das kaiserlicherussische St. George-Kreuz V. Klasse.
- 35 40. Ochlacht bei Fere champenoise am 25. März 1814.
- 35. In der Schlacht bei Fere champenoife am 25. März attatirte bas Regiment eine 700 Mann ftarte frangosische Infanterie-Masse, welche vor einem Dorfe aufgestellt war, um ben Rückung ber übrigen

Truppen gu beden. Das Regiment mar bierbei einem morberifchen Infanterie- und Ragtatichenfeuer ausgesett. Oberlieutenant Savor fa fturgte fich mit ben Korporals Joseph Czombal und Johann Bisglus und ben Sufaren Joseph Matits, Mathias Somuth und Undreas Roffat auf eine feindliche Kanone, welche fo eben gelaben murbe. Ginen Mugenblick frater murbe Diefe mit Rartatichen abgefeuert, und ber Oberlieutenant fant : verwundet jur Erbe. Die Pferbe ber Bufaren Sofeph Matits und Undreas Roffat fturgten ebenfalls getroffen jufammen. Korporal Cjombal, obwohl felbft verwundet, marf fich mit feinem Rameraden Bisglus und bem noch unverfehrt gebliebenen Sufaren Somuth, auf die feindlichen Kanoniers, und bieb fie zusammen. Unterbeffen batten fich Matits und Roffat aufgerafft, folgten ihren Rameraden nach, protten die Ranone auf, und führten fie fort. Jeber ber obgenannten Braven erbieft die filberne Debaille. -

- 36. Bei demfelben Gefechte war Peter Sagy als Ordonanz im Sauptquartier kommandirt, und besgleitete als solcher den Kronprinzen von Würtemberg, welcher von einer Anhöhe die feindlichen Stellungen rekognoszirte. Als sich einige feindliche Plänkler kühn näherten, und auf den Kronprinzen feuerten, sprang Sagy aus eigenem Untriebe auf diese Plänkler los, und holte aus ihrer Mitte den kühnsten heraus, den er gesfangen zurück brachte. Der Kronprinz besohnte ihn auf der Stelle mit der würtembergischen goldenen Medaille.
- 37. Der Trompeter Anton Czirola hatte' kaum gur Attate geblasen, als er selbst ben Gabel ergriff, und n eine feindliche Infanterie: Maffe mit einhieb, wobei er einen Mann niebermachte und mehrere verwundete.

- 38. Ein würtembergischer Offizier hatte in dieser Schlacht sein Pferd unter dem Leibe verloren, und war, von seiner Truppe verlaffen, in Gefahr, niedergemacht ober gefangen zu werden. Der Hufar Abam Szabo sog sich jodann zu Fuß plänkelnd zurück. Als Belohnung er hielt berselbe die goldene wärtembergische Medaille.
- 39. Der Oberlieutenant Havorka fiel, wie in Mr. 35 erwähnt worden, durch eine feindliche Karütsschenkugel schwer verwundet, vom Pferde. Angenblicklich stürzten die Feinde' mit den Bajonnetten auf ihn los, um ihn zu tödten. Aber der Husar Johann Bopt et hieb so kräftig um sich, daß er den Oberlieutenam besteite, ihm half, sein Pferd zu besteigen, und immer sechtend ihn aus dem Gedränge brachte. Nachdem er den Berwundeten übergeben, wendete er sich nochmals gegen den Feind. Bontek hatte schon früher die silberne Medaille erhalten, und wurde jest mit der goldenen betheilt.
- 40. Das Regiment Erzberzog Ferbinand attalitte, und warf eine feindliche Reitertruppe. Beim Verfolgen decfelben bedrohten französische Kürassiere die Flank. Major Graf Bratislaw unternahm eine nachbrückliche Gegenattake. Aber da es unmöglich war, von den eben im Verfolgen begriffenen Susaren schnell genug eine hinlängliche Unzahl zu sammeln, so brachte der Major zwar den Feind zum Stehen, mußte aber dann der Abermacht weichen. Er gerieth, ungeachtet seiner kästigsten Gegenwehr, in Gefahr, und war schon von seindlichen Kürassieren umrungen. Aber der Hufar Maptin Danc fo raffte schnell einige Mannschaft zusammen, und drang mit derselben in den Feind. Er und seine Ko

meraden hieben viele frangofische Karaffiere von ihren Pferden, und befreiten ihren Major. — Martin Dancso erhielt bie suberne Medaille.

# 41. Befecht bei Guerins am 18. Mary 1814

In bem Gefechte bei Guerins am 18. Dar baben fich die bei bem Streiftorps bes Oberftlieutenants Grafen Thurn ftebenden Sufaren von Eriberiog Rerbinand glangend bervorgethan. - Der Reind batte bie Saone paffirt, und bebrobte baburch bie Rlante bes RMPEts. Ignag Grafen Barbegg. Oberftlieutenant Graf Thurn beschloß eine Retognoszirung und fließ auf ber Strafe nach Guerins mit bem Reinbe jufammen. Deffen Infanterie murbe über bie Gaone gurudgeworfen. Die frangoffice Ravallerie wollte ben Ructjug beden, und wurde von Infanterie unterftust. Da feine offreicifche Infanterie jugegen mar, faß Lieutenant Oulte mit einer halben Estadron Sufaren ab, fturmte bie Anboben, und bemachtigte fich bes Meierhofes, in welchem fic ber Reind festgefest batte. - Unterbeffen griffen bie Beliten bes Regiments die feinbliche Kavallerie an, und geriprengten fie.

# 42-45. Gefecht bei Donnemarie am 27. Juni 1815.

42. Am 27. Juni 1815 wurde bei Donnemarie der Mittmeister Kolosvary, nachdem die Kinnkette seines Pferdes zerriffen, von demfelben gegen eine feindliche Infanterie-Masse fortgetragen. Wachtmeister Anton Lettlinger nahm die Gefahr seines Rittmeisters wahr. Er jagte mit dem Korporal Martin Balogh nach, holte ihn einige Schritte vor ber feindlichen Linie ein, ergriff ben Bugel bes burchgegangenen Pferbes, und rettete fo ben Rittmeister. Bwei feindliche Susarm, welche ber Bachtmeister verfolgte, wurden burch Martin Ballogh aufgehalten, indem er ben Ginen vom Pferbe schoft, und ben andern gefangen nahm.

- 43. Eine halbe Stunde barauf; bei einer zweiten Attale, wurde Major Graf Auersperg von Feinden umrungen. Wachtmeister Lettlinger, bann die Korporals Stephan Barty und Joseph Juttot, warfen sich mitten in den Frind, bahnten sich mit dem Sabel den Weg bis zu dem Major, retteten ihn, und befreiten noch zwei Gusaren, welche schon als Gefangene sort geführt wurden. Wachtmeister Lettlinger und die Korporals Stephan Berky und Martin Ballogh erhieltm die silberne, Joseph Juttot aber, nachdem er sich mm 2. Juli nochmals ausgezeichnet hatte, die goldene Medaille.
- 44. Als die Avantgarde weichen, und Donnemarie verlassen mußte, kam eben der Korporal Joseph
  Bamory mit einer Patrulle von 8 Mann jurid.
  Dieser erblickte die Jäger im Gedränge. Er sprengte mit
  seinen Gusaren auf die feindliche Infanterie los, befreite mehrere schon gefangene Jäger, und zog sich,
  mit diesen vereint, plankelnd bis zu einem Hause zuklick, welches an der Straße sag. Der Korporal übergab sein Pferd einem Gusaren, nahm beffen Karabiner,
  besahl seinen übrigen Leuten, sich zur Haupttruppe zurückzuziehen, und besetzte mit ben Jägern bas Haus.
  Mun ermunterte er dieselben zum Beuern, und verther
  bigte sich entschlossen gegen bie franzbliche übermacht.

- Die Feinde filtrmeen von allen Geiten, jund brangen in das SamerBamory stellteuficht Lichne benfelben antgegegen.: Er:streiter den Ersten durch einen Gabele bieb zu Boden, begeisterte durch sein Beispiel die Manns schafte und der Feind wurde zum Beiden gezwungen. Onrch das Borritten der Sauptruppe erhielt Jemory fein: Pferd mieden Er nahm an der Uttate Theily in deren glücklichem Erfolg er wesentlich beitrug Bamory wurde mit der goldenen Medaille belohnt.
- 45. Bei berselben Attate fiel Rittmeister Meinel, von einer Rugel getroffen, vom Pferde, und wurde von Beinden umrungen. Der Husar Stephan Cfory warf sich auf dieselben, hieb einige zu Boden, und jagte die übrigen in die Flucht. Dann sprang er vom Pferde, um dem Rittmeister beizustehen, und brachte denselben wirklich seitwärts aus dem Getümmel. Als die Truppen gleich darauf wieder vorrückten, schloß sich Csory zu Fuß ben Jägern an, und blieb bei ihnen bis zu Ende des Gesechtes. Er erhielt zur Belohnung die goldene Mes daille.
- 46-47. Gefechte bei Befort und Befancourt am 29. Juni und 2. Juli 1815.
- 46. In bem Gefechte bei Befort und Befonscourt am 29. Juni zeichnete sich der Unterarzt Schauer aus. Mitten im dichtesten Rugelregen verband er auf dem Kampfplate, ohne Unterstützung, alle Verwundesten, und pflegte sie mit der größten Sorgfalt. Seine Thatigkeit währte unermüdet Tag und Nacht fort. Er erhielt die kleine goldene Verdienst: Medaille.
- 47. 2m 2. Juli wurde Joseph Juttot mit Briefen an Feldmarfchall-Lieutenant Baron Leberer geschickt.

Er fließ bei seiner Radtehr auf eine feindliche Patrulle von 3 Mann, welche auf ihn feuerten, und ihn am linken Urm verwundeten. Ungeachtet bessen stürzte er auf sie los, verwundete zwei derselben, und nahm sie gefangen. Nur der dritte rettete sich durch die Flucht. — Joseph Ju tto t, der sich schon am 27. Juni bei Donnes marie (siehe Nr. 43) ausgezeichnet hatte, erhielt nun die goldene Medaille.

#### V.

### Literatur.

Dictionnaire portatif des armes speciales. Français - Allemand. — Par Alexandre Clarus Heinze, Lieutenant-Colonel d'Artillerie. Leips jig 1846. 16. 380 Seiten.

Dieses militarische Borterbuch enthält, alle französsischen in ben iegswissenschaften und in der Mitiartechnit vorkommenden mennungen mit ihrer beutschen Erstärung. Als handwörtersch ik es besonders bei dem Studium der in französischer Sprassversaften friegsgeschichtlichen Berte sehr nüplich. Es enthält er nicht nur die allgemein gebräuchlichen Ausbrüde. sondern die für die Offiziere der Artillerie, des Ingenieursorps und meralkabes besonders wichtige Terminologie. Die Borte, liche in verschiedener Bebeutung, allein oder in Berbindung tanderen Börtern gebraucht werden, sind mit ihrer mannigsben Anwendung und Bedeutungen möglichk vollkändig, doch der zwecknäßigen und Raum svarenden, gedrängten Form, sehen. — Eine deutsche standsichte Abtheilung wird die sinnüßigkeit dieses Börterbuches erhöhen. Deren Erscheinung bald zu erwarten. — Bapter und Druck sind sehr sieden. Das erschen wird seinem Zwed mit großem Rugen entsprechen.

Borpostenbienst. Zum Unterricht für Untersoffiziers und Gemeine. Berfast von Anton Pansnasch, t. f. Oberstlieutenant. — Mit zwei Absbildungen. — Zweite wohlseilere Ausgabe. Wien im Berlage von J. G. heubner. 1845. Im Dechszehntel - Format. Preis 20 fr. R. M.

Diefes Bert ift jum Gebranche in ben Rompagule Binriculen verfagt worben. Es enthalt bie Belehrung über alle Er fließ bei seiner Radbehr auf eine feinbliche Patrulle von 3 Mann, welche auf ihn feuerten, und ihn am linken Arm verwundeten. Ungeachtet beffen stürzte er auf sie los, verwundete zwei berselben, und nahm sie gefangen. Nur der britte rettete sich durch die Flucht. — Jaseph Juttot, der sich schon am 27. Juni bei Donnes marie (siehe Nr. 43) ausgezeichnet hatte, erhielt nun die goldene Medaille.

and the state of t

#### V.

### Literatur.

Dictionnaire portatif des armes speciales. Français - Allemand. — Par Alexandre Clarus Heinze, Lieutenant - Colonel d'Artillerie. Leips dig 1846. 16. 380 Seiten.

Dieses militärische Borterbuch enthält, alle französlichen in ben Rriegswiffenschaften und in der Militärtechnit vorkommenden Benenuungen mit ihrer deutschen Erklärung. Als Sandwörterbuch ik es besonders bei dem Studium der in französischer Sprasche verfaßten kriegsgeschichtlichen Werke sehr nählich. Es enthält aber nicht nur die allgemein gebräuchlichen Ausbrucke, sondern auch die für die Offiziere der Artillerie, des Ingenieurkorps und Generalkades besonders wichtige Lerminologie. Die Borte, welche in verschiedener Bedeutung, allein oder in Berbindung mit anderen Bortern gebraucht werden, sind mit ihrer mannigfachen Anwendung und Bedeutungen möglichst vollständig, doch in der zwecknäßigen und Raum svarenden, gedrängten Form, persehen. — Eine deutsche Stretchuches erhöhen. Deren Erscheinung in bald zu erwarten. — Bapter und Druck sind sehr schön. Das Wertschen wird seinem Zweck mit großem Rugen entsprechen.

2. Borpostendienst. Bum Unterricht für Untersoffiziers und Gemeine. Berfast von Anton Pansnasch, t. f. Oberstlieutenant. — Mit zwei Absbildungen. — Bweite wohlfeilere Ausgabe. Wien im Berlage von J. G. Heubner. 1845. Im Dechagebrtel - Kormat. Preis 20 fr. K. M.

Diefes Bert ift jum Gebranche in ben Komvagnie : Binterfchulen verfaßt worben. Es enthalt bie Belehrung über alle

Gegenftanbe, welche ben Mann far ben Borpoftenbienft braud: bar machen, in folgenben fechgebn Abtheilungen : I. Erflarung einiger militarifder Benennungen in Bezug auf ben Borpoften bienft. - II. Bom Borpoftenbienfte überhaupt. - III. Ber: wendung ber Truppen nach ber Beschaffenheit bes Bodens. -IV. Obliegenheiten eines Unteroffiziers, noch ebe er auf feinen Boften abgeht. - V. Bie benimmt er fich auf bem Darfche babin ? - VI. Bas hat er ju thun, wenn er auf feinem Boften anlangt? - VII. Gind bie Bebeiten ausgestellt, mas thut er bann? - VIII. Bom Rapporte. - IX. Begiehung eines Boftene bei Racht. - X4 Mon Der Ablofung eines Boftene. Erfundigungen. Borfichtsmaßregeln. Die fich bei Gemaffern, Furten , Bruden , Dorfern, Beingarten und Balbungen gu benehe men fen. — XI. Befonbere Berhaltungen und Belehrungen in Befren bei Bacfanteit. — XII. Berhaltungen, wenn ber Boften angegriffen widen- XIII. Bon ben Batrullen. - XIV. Bom Dienfte ber Borlaufer nub-Blantenre, :- XV. Bom Oins terhalt und von ben überfallen. - XVI. Bom Dienfte ber Bebetten inebefonbere.

Die Lehre über die so wichtigen Dienfte ber Borpoften und Batrullen wird in biefem Werfe in ihlemotischer Ordnung, mit gedrängter Kurze, doch aber mit der angemeffenen Deutlichseit vorgetragen. Der Berfasser sagt in feinem Borwort: "Bir bor ben über den Borpostendienst mehrere schähdare Schriften, nach welchen in den Kompognie-Binterschulen vorgetragen wird, als Maver, Dragollowies. Malter, u. a. m., aber man vermit die Übereinstimmung; fo treffen wir im Batrullendienst, — wenigstens der Form nach, welche aber, bei dem geringen Dentvermögen des gemeinen Mannes, leicht zur unrichtigen Auffassung des Bortrages führt, — viele Berschiedenbeit.»

"In bem einen Werte werben 3, im andern 4, und im britten 5 Batrullen : Arten angegeben. Da gibt es Biffiffe Schleichs Offensive — Rekognoszirungs: Seiten: und Streif

patrullen.

alm blefen und linberit imedmibilgen Ungleichartigfeiten abzuhelfen, ichrieb ich biefen Borpoftendienft. In militariichen Merfeten, befonders biefer Art, wo die Grundidge immer diefeb ben heiber bet die Drigipalität auf, nur in der Form, in ber Kettenfolge, nach welcher der Unterricht katt findet, läst sich noch ein rifcher Wig einschlagen. Ich behielt daher alles tängstbefannte Gate, was in älteren Berfen enthalten ift, genau bei, ja manches nahm ich selbst buchtablich auf. Es hatte mir utcht viele Miche gefostet, jene Sage zu umschreiben, doch ware dies von wenig Bedeutung gewesen, und io behielt ich bei, was in das gesammelte Gange, dasset, doch fügte ich, aus eigenen Ersahrungen, Einiges hinzu, und sindte hie und da eigenen Ersahrungen, Einiges hinzu, und sindte bie und da

nod: mande fleine Lade - vorzuglich im Bebettenbienfte auszufüllen.«

ujulen." "Ich schrieb biefen Borpoftenbienft in Fragen und Ante wo't ben, well hierous ein boppelter Rugen entfpringt : erfilich ift es, eine leichtere Beife jur Auffaffung für ben gemeinen Dann, wovon ich mich praftifch überzeugte, und zweitens lagt fich fo mit jebem Beginn einer neuen Woche, ble Bruge, womit ber Unterricht befchloffen wurde , und bie Frage , mit welcher bes 

fcon , und ber Breis augerft billig.

3. Führer auf ben Odlactfelbern in ber Nabe von Wien. Von Kr. R. von Rothenburg. Mit fünf kolorirten Planen. Wien 1844. Bei Braumüller und Seidel. 12. Dreis 1 fl. 30 fr.

Diefes Laidenbuch ift befonbers für bie Bien burchreifenben Fremben berechnet, welche bie in militarifder Binficht fo mertwurbige Umgegend von Bien befeben wollen. Ge find in biefem Buche bie Schilberungen

1. der Schlacht bei Rroiffenbrunn vom 12, Juli 1260,

2. ber Schlacht bei Stillfried vom 26. August 1278,

3. ber Schlacht bei Afpern vom 21. und 22, Mai 1809,

4. ber Schlacht bei Bagram bom 5. und 6. Juli 1809 enthalten.

Der Tert ift auf ber einen Seite beutsch, auf ber gegen-

aberftebenben frangofilch gegeben.

Die erften brei Schlächten werben jete burch einen, - bie vierte burd zwei Blane verfinnlicht, beren Erfter ben Zag bes 5., ber 3weite jenen bes 6. Juli anfchaulich macht.

Die Stellungen und Bewegungen ber einander befampfenben heere murben in ben Blanen genau eingezeichnet, und mit

Rarben unterschieben.

Die Darftellungen find mit vieler Sorgfalt ausgeführt, und ba die Truppenbewegungen is Texte und in den forrespon-direnden Blauen durch Buchnaben und Biffern in wechselseitiger Beziehung fieben, fo liefert biefet Subrer ein harmonifches Banges, welches feinen 3med: big auf ben Belbern um Bien gelieferten Schlachten ben Lefern um Reifenden vollfommen verfanblich ju machen, - ju erfüllen verfpricht.

4. Die faifer L tonigh oftreicifche Armee im Laufe zweier Jahrhunderte. Bezeich: net und lithographirt von Kris l'Allemand, verlegt und berausgegeben von 3. Bermann und Cobn, Kunftbandler in Bien. Querfolio.

Diefe vergleichenbe Darftellung ber Uniformen bes faiferlichen Rriegsbeeres von ber Mitte bes flebgebnten Sahrhunberts bis auf bie Begenwart, beren erfte zwolf Blatter im VI. Defte Diefes Jahrgangs ber Beitichrift auf Seite 323 angezeigt murs ben, ift nun mit bem vierzigften Blatte vollenbet worden. Es Rellen die Blatter 18 bie Generalitat in ungrifcher Uniform und Die General : Abjutanten bar, 14, 15, 16 bie Leibgarben, 17, 18, 19 bie Ragional : Greng : Truppen, 20 bie Ublanen, 21 bas Genieforps und ben Generalgugrtiermeifterftab , 23 Mineurs und Sarpeurs, 23 Bionniers, 24 Bontonniers und Tichaififten, 25 bas guhrmefentorps . 26 , 27 Freiforps und ju Rriegszeiten benanbene Truppen, 28 gandwehr, 29 Afabemien = Boglinge, 30 Regimentearzte: und Feldfriegstommiffare, 31 Tambours und Pfeifers, 32 Trompeter und Deerpaufer, 33 Sahnriche und Sabrer, 34 Garnifones unt Greng : Rorbon : Bataillone, 35 Rriegsmarine, 36 Marine : Artillerie und Reuerwerkeforps . 37 Befcalls und Remontirunge . Departement, 38 Freitorpe (brittes Blatt gu \$6 und 27), 39 Invaliden und Erziehungeband-Boglinge, 40 Dilitar = Bolizeimache und Genbarmerie.

Bebes Blatt enthalt feche, bas gange Bert alfo zweihnw bert vierzig Siguren. Gin fpftematiiches Inhalteverzeichniß mit dronologifden und ftatiftifden Rotigen, - einen Bogen fart, - ift dem Berte beigegeben. Der bisherige Subffripgionspreis

mit 40 fr. fur bas Blatt ift noch beibehalten worden.

#### VI.

# Reuefte Militarveranderungen.

Beförderungen und Übersetungen.

pitan der königl. lombardisch zwes
pitan der königl. lombardisch zwes
nezianischen adeligen Leibgarde,
Beine großherzogliche Hoheit Emil Prinz zu
Bessen und bei Rhein, FME.,
Beine Durchlaucht Ferdin and Prinz zu
Bessen Hondlaucht Gustav Prinz zu, Hohen.
lohe = Langenburg, FME.
und Hoskriegeraths erster Bizes
Präsident,

- Rened orff : Pouilly, Emanuel Graf, FME. und hof: friegerathe zweiter Bige: Prafident, wurde zum General der Ravallerie befördert.
- Sunften au von Schütenthal, heinrich Bar., FML. und Divisiondr zu Prag, z. Inhaber des Küraffier = Regiments E. S. Franz d'Efte
- Lamberg, Franz Philipp Graf, FMC. und Divisionär zu Pregburg, z. 2. Inhaber des Hus. R. Alexander Großfürst von Augland detto.
- Sorat, Frang, GM. und Brigadier ju hermannftadt, g. Feftunge-Rommandanten in Rarleburg detto.
- Sombori von Magnar-Nagn. Sombor, Alerander, Obsil. v. G. S. Johann Drag. R., z. Obst. b. Szeller Buf. R. befördert.
- Lederer, Moriz Bar., Maj. v. G. S. Johann Drag. R., & Obstl. b. König von Sachsen Kur. R. Detto-

Öftr. millt. Beitfchr. 1845. IV.

Er fließ bei seiner Radbehr auf eine feindliche Patrulle von 3 Mann, welche auf ihn feuerten, und ihn am linken Arm verwundeten. Ungeachtet bessen stürzte er auf sie los, verwundete zwei derselben, und nahm sie gefangen. Nur der dritte rettete sich durch die Flucht. — Joseph Juttot, der sich schon am 27. Juni bei Domm marie (siehe Nr. 43) ausgezeichnet hatte, erhielt nun die goldene Medaille.

Gargarolli Goler von Thurnlat, Anton, Ul. 2. Geb. Rl., &. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18.
Woinovich, Johann, Rapl., 3. wirkl. Hotm.
Kriegsau, Joseph Ritter von, Ohl., 3. Rapl.
Wirker von Wackerfeld, Gottfried, Uls. 1. Geb. Rl.,
Augsten, Joseph, 3. Obls.
Wallascher, Anton, Uls. 2. Geb. Kl., 3. Uls. 1.
Schestak, Johann, Geb. Rl.
Wottl, Beinrich, Feldw.,
Kühne, Anton, t. Kad., 3. Uls. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf hochenegg Rr. 20. Petrgit, Peter, Rapl., j. wirkl. Sptm. Beranet, Joseph, Dbl., j. Rapl. Siebert, Ignaj, Ul. 1. Geb. Rl., j. Dbl. Schwaabe, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Gerber, Alois Goler von, f. t. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23.

Rublang von Seltenhof, Robert, Rapls., j. wirkl.
Benigni Edler von und zu Milben: Pptl.
b.erg, Heinrich,
Facco, Anton, Obls., j. Rapls.
Eggo, Johann,
Cfebaz, Emil von,
Larifch, Ritolaus,
Rurelecz, Anton,
Lerzaghi, David,
Rosenfeld, Karl, expr. qua-Feldw., j. Uls. 2. Geb. Kl.,

Inf. Reg. Herzog von Lucca Rr. 24. Rraup, Joseph, Rapl., z. wirkl. Hytm. Müller, Gustav, Obl., z. Rapl. Rlog, Alexander, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Leo, Gustav, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Exinger, Wilhelm, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. expr. Gem. b. Prohasta J. R.

Juf. Reg. Baron Piret Rr. 27. Leutsch, Otto Bar., Rapl., 3. wirkl. Sptm. Fedrigoni, Richard, Obl., 3. Aapl.

Gegenftanbe, welche bem Mann far ben Borpoftenbienft braud: bar machen, in folgenben fechzehn Abtheilungen : I. Erflarung einiger militarifcher Benennungen in Bejug auf ben Borboften bienft. - II. Bom Borpoftenbienfte überhaupt. - III. Ber: wendung ber Truppen nach ber Beichaffenheit bes Bobens. -IV. Obliegenheiten eines Unteroffiziers, noch ehe er auf feinen Boften abgeht. - V. Wie benimmt er fich auf bem Daride babin ? - VI. Das hat er ju thun, wenn er auf feinem Boften anlangt? - VII. Gind Die Bebeiten ausgestellt, was thut er bann? - VIII. Bom Rapporte. - IX. Begiebung eines Boftens bei Racht. - X4 Mon ber Abldung eines Boftens. Er fundigungen. Borfichtsmaßregeln, Die fich bei Bemaffern, Fursen , Bruffen , Dorfern, Beingarten und Balbungen ju beneh men fep. - .XI. Befonbere Berhaltungen und Belehrungen in Betreff ber Bachiamfeit. — XII. Berhaftungen, wenn ber Roften angegriffen wieden .- XIV. Bon ben Batrullen. - XIV. Bom Dienfte ber Borlaufer und Blantenre. — XV. Bom om terhalt und von ben überfällen. — XVI. Bom Dienfte ber Bebetten inebefonbere.

Die Lehre über die jo wichtigen Dienste ber Borpoften und Patrullen wird in biefem Werte in spsiematischer Ordnung, mit gedrängter Kurze, boch aber mif der angemeffenen Deutlichkeit vorgetragen. Der Berfaster lagt in seinem Borwort: "Bir bo ben iber den Borpostendient mehrere schäghdte Styristen, nach welchen in den Kompanie-Binterschulen vorgetragen wird, als Maver, Dragollowies, Malter, u. a. m., aber man ver mit die Ubereinstimmung; so tressen wir natrullendenk, weiche aber, bei dem geringen Dentvermögen des gemeinen Mannes, leicht zur unrichtigen Ausställung des Borttages sührt, — viele Berschiedenbeit."

"In bem einen Werfe werden 3, im andern 4, und im dritten 5 Patrullen Arten angegeben. Da gibt es Bifitim Schleich: Offensive — Rekognoszirungs: Seiten: und Strift hatrullen."

"Um biesen und unberit zwertwierigen Ungleichartigfeiten abzuhelsen, schrieb ich biesen Borpoftenbienft. In militariiden Werfen, besonders bieser Art, wo die Grundidge immer dieseb bene beichey, bort alle Driginalität auf, nur in der Form, in der Kettenfolge, nach welcher der Unterricht katt findet, läst sich ood ein frischer Weg einschlagen. Ich behielt daher alles längstbefannte Gnte, was in älteren Wersen enthalten ift, genau bei, ja manches nahm ich selbst duchkablich aus. Es batte mir utcht viele Mabe gesoltet, jene Sage zu umschreiben, doch ware dies von wenig Bedeutung gewesen, und so behielt ich bei, was in das gesammelte Ganze paste; doch fügte ich, aus eigenen Ersahrungen, Einiges hinzu, und suchte bie und ba

nod: mande fleine Lade - vorzüglich im Bebettenbienfle -

auszufüllen.«

ufullen." "3ch fcrieb biefen Borpoftenbienft in Fragen unb Ants wort fen , well bieraus ein bopvelter Rugen entfpringt : erfilich ift es eine leichtere Beife jur Auffaffung für ben gemeinen Dann, wovon ich mich praftifch überzeugte, und zweitens lagt fich fo mit jebem Beginn einer neuen Boche, Die Brage, momit ber Unterricht beschloffen murbe , und bie Frage , mit welcher bes gonnen wird, genau bezeichnen." -

Bormat , Drud , Bapier und bie beiben Lithographien find

fon, und ber Breis außerft billig.

3. Führer auf ben Odlachtfelbern in ber Mabe von Bien. Bon &r. R. von Rothenburg. Mit fünf kolorirten Planen. Bien 1844. Bei Braumuller und Geibel. 12. Preis 1 fl. 30 fr.

Diefes Laidenbuch ift befonbers fur bie Bien burchreifene ben Bremben berechnet, welche bie in militarifder hinficht fo mertwürdige Umgegend von Bien befehen wollen. Es find in biefem Buche bie Schilberungen

1. ber Schlacht bei Rroiffenbrunn vom 12. Juli 1260,

2. der Schlacht bei Stillfried vom 26. August 1278, 3. ber Schlacht bei Afpern vom 21. und 22. Mai 1809,

4. ber Schlacht bei Magram bom 5. unb 6. Juli 1809

enthalten.

Der Tert ift auf ber einen Seite beutich, auf ber gegen-

aberftebenben frangofilch gegeben.

Die erften brei Schlachten werben jete burch einen, - bie pierte burch zwei Blane verfinnlicht, beren Erfter ben Sag bes 5., ber 3weite jenen bes 6. Juli anschaulich macht.

Die Stellungen und Bewegungen ber einanber befampfens ben Beere murben in ben Blanen genau eingezeichnet, und mit

Rarben unterschieben.

Die Darftellungen find mit vieler Sorgsalt ausgeführt, und ba die Truppenbewegungen is Texte und in den forrespon-direnden Blauen durch Buchtaben und Biffern in wechselseitiger Beziehung fteben, fo liefert biefet & ubrer ein harmonifches Banges, welches feinen 3med: bis auf ben Belbern um Bien gelieferten Schlachten ben Lefern und Reifenden vollfommen verfanblich ju machen, - ju erfüllem verfpricht.

4. Die faifert tonigt oftreicifde Armee im Laufe zweier Jahrhunderte. Bezeich: net und lithographiet von Kris l'Allemand, verlegt und berausgegeben von 3. Bermann und Gobn, Kunftbandler in Bien. Querfolio.

Diefe vergleichenbe Darftellung ber Uniformen bes faifer lichen Rriegsheeres von ber Mitte bes flebgebuten Sahrhunberts bis auf bie Begenwart, beren erfte zwolf Blatter im VI, Defte Diefes Jahrgangs ber Beitidrift auf Seite 323 angegeigt mur-ben, ift nun mit bem vierzigften Blatte vollenbet worben. Es Rellen Die Blatter 18 bie Generalitat in ungrifder Uniform und bie General : Abjutanten bar, 14, 15, 16 bie Leibgarben, 17, 18, 19 Die Ragional : Greng : Truppen, 20 bie Ublanen, 21 bet Genteforps und ben Generatquartiermeifterftab , 28 Mineure und Sappeurs, 23 Pionniers, 24 Pontonniers und Tichailiften, 25 bas Fuhrmefentorps , 26 , 27 Breitorps und ju Rriegszeiten benandene Truppen, 28 Landwehr, 29 Afademien = Boglinge, 30 Regimentearate und Felbfriegsfommiffare. 31 Sambourt und Pfeifere, 38 Trompeter und Deerpauter, 33 Fahnriche und Sabrer . 34 Garnifones und Greng : Rorbon : Bataillone . 35 Rriegemarine, 36 Marine : Artillerie und Feuerwerkeforps, I Befchalls und Remontirunge . Departement, 38 Freitorpe (wie tes Blatt gu 26 unb 27), 39 Invaliden und Erziehungshul Boglinge, 40 Dilitar : Bolizeimache und Genbarmerie.

Bebes Blatt enthalt feche, bas gange Berf alfo gweihn bert vierzig Figuren. Gin foftematiiches Inhalteverzeichnif mit dronologifden und ftatiftifden Rotigen, - einen Bogen flatf, - ift bem Berte beigegeben. Der bisherige Subffripaionerich

mit 40 fr. fur das Blatt ift noch beibehalten worden.

#### VI.

# Reuefte Militarberanderungen.

Beforderungen und überfegungen.

Pertoletti, Anton Bar., FME. und Kaspitan der königl. lombardisch sves nezianischen adeligen Leibgarde,
Seine großherzogliche Hohete Emil Prinz zu Bessen und bei Rhein, FME.,
Seine Durchlaucht Ferdin and Prinz zu Bessens Derfens Homburg, FME.,
Seine Durchlaucht Gustav Prinz zu Hobens befördert.

lohes Langenburg, FME.
und Hoftriegsraths erster Bizes
Präsident,

Rened orff : Pouilly, Emanuel Graf, FME. und hofseriegerathe zweiter Bige-Prafident, wurde gum General der Ravallerie befordert.

Sunften au von Schütenthal, Beinrich Bar., FME. und Divisionar zu Prag, z. Inhaber des Ruraffier : Regiments E. S. Franz d'Efte

Lamberg, Frang Philipp Graf, FMC. und Divifionar gu Pregburg, 3. 2. Inhaber des Sus. R. Alexander Groffürft von Rufland detto.

Dorat, Frang, GM. und Brigadier gu hermannftadt,

Sombori von Magnar: Nagn: Sombor, Alerander, Obsil. v. G. B. Johann Drag. R., z. Obsil. b. Szeller hus. R. befördert.

Lederer, Moriz Bar., Maj. v. G. H. Johann Drag. R., g. Obstl. b. König von Sachfen Kur. R. detto.

•

Dreihann von Sulzberg am Steinhof, Ferdiv nand Ritter, Maj. v. Wrbna Chev. Leg. A., j. Obfil. b. E. D. Johann Drag. R. befördert.

Apponpi, Karl Graf, Maj. v. G. S. Karl Uhl. R., j. Obfil. b. Alexander Großfürst von Rugland Suf. R. detto.

Reifcach, Rarl Bar., Maj. v. Alerander Groffürft von Rufland huf. R., g. Doftl. im R. Detto, in feiner Anftellung ale Dienfteumerer bei Seiner Raiferlichen Sobeit bem Ergherzog Frang Latt.

Begni, Anton von, Maj. v. Ggetler Buf. R., g. Dbftl. im R. Detto.

Münzer von Marienborn, Ludwig, Maj. v. Somes ling J. R., in diefer Eigenschaft z. Reifluger J. R. übersett.

Fiedler, Johann, Maj. v. Reifinger J. R., in diefer Gigenschaft s. Schmeling J. R. betto.

Rosenberg. Orsini, Joseph Graf, 1. Rittm. v. Brbna Chev. Leg. R., 3. Maj. im R. befördert.

Balbeim, Karl, 1. Rittm. v. König von Sachsen Kur. R., g. supern. Maj. im R. detto.

Althann, Ferd. Graf, 1. Rittm. v. G. B. Johann Drag. R., g. Maj. b. Brbna Chev. Leg. R. detto.

Roszner von Roszeneck, Anton Bar., Sptm. v. Pring Emil von heffen J. R., z. Platinaj. in Budue betto.

Potfa, Johann von, 1. Rittm. v. Sgefler Buf. R., j. Baj. im R. betto.

-honos, Anton Graf, 1. Rittm. v. König von Cachien Rur. R., g. fupern. Maj. b. Großherzog von Tostana Drag. R. detto.

Schneiber von Urno, Joseph Bar., hptm. v. G. B. Ludwig J. R., j. Maj. b. Schmeling J. R. detto.

Langenau, Ferdinand Bar., 1. Rittm. v. Konig von Burtemberg Buf. R., & Maj. b. Konig von Preugen Buf. R. betto, in feiner Unitellung.

Budan, Gabriel Bar., Sptm. v. Marine Inf. Bat., & Maj. und Bat. - Rommandanten betto.

# Inf. Reg. Pring Bobenlobe-Langenburg Dr. 17.

Pofch, Andreas, Rapl., 3. wirkl. Spim. Stengel, Paul, Obl., 3. Rapl. Egth von Sungersbach, Eduard Bar., Ul. 1. Geb.
', Obl. rgarolli Gbler von Thurnlat, Anton, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Juf. Reg. von Reifinger Rr. 18.
inovich, Johann, Rapl., 3. wirkl. Sptm.
egsan, Joseph Ritter von, Obl., 3. Rapl.
rter von Baderfeld, Gottfried, Uls. 1. Geb. Rl.,
gften, Joseph,
illaschef, Unton, Wis. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1.
jestat, Johann,
Geb. Rl.
ttl, Beinrich, Feldw.,
hne, Unton, t. t. Rad.,
} 3. Uls. 2. Geb. Rl.

Juf. Reg. Graf hochenegg Rr. 20.
trzit, Peter, Rapl., z. wirk. hptm.
ranet, Joseph, Obl., z. Rapl.
ebert, Jgnaz, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
1 waabe, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
rber, Alois Edler von, t. t. Rad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23.

blang von Seltenhof, Robert, Rapls., 3. wirkl.
nigni Edler von und zu Milden.
berg, Heinrich,
cco, Anton, Dbls., 3. Rapls.
ebaz, Emil von, tifch, Ricolaus, tuls. 1. Geb. Rl., 3. Obls.
relecz, Anton, Auls. 2. Geb. Rl., 3. Uls. 1. Geb. Rl.
fenfeld, Rarl, expr. qua-Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Juf. Reg. Herzog von Lucca Rr. 24. aup, Joseph, Rapl., z. wirkl. Spim. iller, Gustav, Obl., z. Rapl. oß, Alexander, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. o, Gustav, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. inger, Wilhelm, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Gem. b. Prohasta J. R.

Juf. Reg. Baron Piret Rr. 27. utfc, Otto Bar., Kapl., 3. wirkl. Sptm. drigoni, Richard, Obl., 3. Kapl. Riest Gbler von Mannen, Anton, auß. 1. Geb. Al. Beineifen, Mathias, 3. Obls. Buch, Deinrich, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Bacher Ritter von Connenftein, Karl, t. t. Kab., 4. Ul. 2. Geb. Kl. Königsbrunn, Franz Georg Bar., 3. Ul. 2. Geb. Al. v. Regmts. Kad. b. Prohasta J. R.

Inf. Reg. Graf Latour Rr. 28. Fialka, Moriz, Kavl., z. wirkl. Sptm. Krebs, Unton, Obl., z. Kapl.

Inf. Reg. von Schmeling Ar. 29. Bordolo-Ubonbi, Alboin, Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Mr. 35.

Müller, Rarl, Rapl., 3. wirkl. Spem.
Solleuffer, Johann von,
Baper von Bapersburg, August,
Dils., 3. Kapls.
Pirner, Rarl,
Fodermaper, Wilhelm,
Bayer von Bapersburg, Franz,
Budel Geler von Adlerstlau,
Seinrich,
Lis. 1. Geb. Al.,
Seinrich,
Abler, Mar, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Rad. b. 2. Sag. Sal.

Inf. Reg. Bar. Palombini Rr. 36. Reumann von Meißenthal, Heinrich, Kapl., i. wirel. Hotm. Bindisch. Gras, Biktorin Jürst, z. Aapl., v. Obl. 6. Bindisch. Gras Chev. Leg. R. Raieler, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., j. Ul. 1. Geb. Kl. Siebenhüner, Albert, expr. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf haugwis Rr. 38. Spiegelfeld, Glias Bar., Rapl., 3. wirkl. Spim. Bonfignori, Rajetan, Obl., 3. Rapl.

Inf. Reg. Baron Rondelta Rr. 40. Probeşt, Wilhelm, Kapl., z. wirkl. Hptm. Qobrzanski, Franz, Obl., z. Kapl.

#### VI.

# Reuefte Militarberanderungen.

Beforderungen und überfegungen.

Pertoletti, Anton Bar., FME. und Kaspitan ber königl. lombardisch ver nezianischen adeligen Leibgarde,
Seine großherzogliche Hoheit Emil Prinz zu Bessen und bei Rhein, FME.,
Seine Durchlaucht Ferdin and Prinz zu Bessen Durchlaucht Ferdin and Prinz zu meistern besördert.

Seine Durchlaucht Must av Prinz zu hohens lohe seangen burg, FME. und Hostriegsraths erster Bizes Präsident,

Rened orff : Pouilly, Emanuel Graf, FME. und Soffriegerathe zweiter Bige- Prafident, wurde jum General der Ravallerie befordert.

Sunften au von Schütenthal, heinrich Bar., FML. und Divisionar zu Prag, z. 2. Inhaber des Kürassier : Regiments E. S. Franz d'Este ernannt.

Lamberg, Frang Philipp Graf, FMC. und Divifionar zu Pregburg, z. 2. Inhaber des Sus. R. Alexander Großfürft von Rugland detto.

Borat, Frang, GM. und Brigadier gu hermannftadt, g. Feftunge-Kommandanten in Karleburg detto.

Sombori von Magnar: Nagn: Sombor, Alerander, Obstl. v. G. S. Johann Drag. R., z. Obst. b. Szeller Hus. K. befördert.

Lederer, Morig Bar., Maj. v. G. S. Johann Drag. R., g. Obfil. b. König von Sachien Rur. R. detto.

Oftr. millt. Beitfchr. 1845. IV.

Riegl Gbler von Mannen, Anton, aus. 1. Geb. Al, Beineifen, Mathias, j. Oble.
Buch, Beinrich, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.
3 acher Ritter von Connenftein, Rarl, f. t. Ral.,
j. Ul. 2. Geb. Rl.
Konigsbrunn, Franz Georg Bar., j. Ul. 2. Geb. Al.,
v. Regmits. Rad. b. Probasta J. R.

İnf. Reg. Graf Latour Rr. 28. Kialfa, Morig, Ravl., z. wirfl. Sptm. Krebe, Unton, Obl., z. Kapl.

Inf. Reg. von Schmeling Dr. 29. Bordolo-Ubondi, Alboin, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35.

Müller, Karl, Rapl., 3. wirkl. Hom.
Holleuffer, Johann von,
Baper von Bapersburg, August,
Viner, Karl,
Fodermaper, Wilhelm,
Wis. 1. Geb. Kl., 3. Obls.
Baper von Bapersburg, Franz,
Buchel Edler von Adlerstlau,
Jeinrich,
Adler, Mar, 3. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kad. b. 2. Jäg. Bat.

Inf. Reg. Bar. Palombini Mr. 36. Reumann von Meißenthal, heinrich, Rapl., p. wirkl. hotm. Bindifch. Grat, Biktorin Jürft, z. Rapl., v. Obl. b. Bindifch. Grat Chev. Leg. R. Raieler, Franz, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Siebenhüner, Albert, expr. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Baugwis Rr. 38. Spiegelfeld, Glias Bar., Rapl., 3. wirtl. Spim. Bonfignori, Rajetan, Obl., 3. Rapl.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Probest, Wilhelm, Kapl., 5. wirk. Hoptm. Dobrzanski, Franz, Obl., z. Rapl. Buccaroli, Johann, Obl. v. Penf. Stand, im R. eins getbeilt. Trutfchfa, Joseph, Wls. 1. Geb. Kl., j. Obls. Maret, Robert, Chimani, Joseph Uls. 2. Geb. Kl., z. Uls. 1. Geb. Kl. Partmann, Ulois, Jngarden, Nitolaus, Rad. Jeldw., z. Ul. 2. Geo. Kl.

Inf. Reg. Berjog Wellington Rr. 42. Degel, Joseph, expr. Gem., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Geppert Nr. 43. Wittmann, Eduard, Ul. 2. Geb. Kl. v. d. Monturs-Branche, q. t. anhero.

Inf. Reg. E. B. Albrecht Rr. 44. Uffenmacher, Beinrich, Ul. L. Geb. Kl., z. Obl. Larber, Angelo, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Uffenmacher, Franz, f. f. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron herbert Rr. 45.
Stepsky, Felip Ritter von, Rapl., j. mirkl. Optm.
Bolfel, Alepander, Obl., j. Rapl.
Poffen, Rael, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl.
Kniem ald, Adolph, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.
Janardi, Alois, Ul. 2. Geb. Rl., v. Pens. Stand, im
R. eingetheilt.

Inf. Reg. Ritter von heß Rr. 49. Bernd, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Lobr, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl., 5. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. D. Rarl Ferdinand Rr. 51. Lupem, Friedrich Ritter von, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. G. H. Franz Rarl Nr. 52. Bergmann, Joseph, Rapl., z. wirkl. Hotm. Rapaich von Ruhmwerth, Daniel, Obl., z. Rapl. Pottornyai von Pottornya et Cfath, Johann, Reymts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al. Inf. Reg. Baron Sannan Rr. 57.

Galateo, Franz nobile de, Rapl., z. wirkl. Spim.
Rlapka, Ferdinand von, Obl., z. Rapl.
Perold, Michael, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.

Dreper, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Al. Scholz, Rudolph, Feldm., z. Ul. 2. Geb. Rt.

Inf. Reg. Ritter von Turs; to Rr. 62. Remolt, Julius, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al. Steiner, Eduard, 5. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts, Rad. b. E. D. Friedrich J. R.

Inf. Reg. Baron Bianchi Rr. 63. Tilemann, genannt Schent, Frang, Ul. 2. Geb. Al., g. Ul. 1. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Rr. 2. Fundut, Protop, Rapl., 3. wirkl. Hoptm. Grivichich, Elias, Obl., 3. Rapl. Storich, Ritolaus, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Murgich, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. A. Kneffevich, Theodor, t. t. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Nr. 8. Petrovich, Paul, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Obobashich, Georg von, Obl., 3. Rapl. Oftoich, Konftantin von, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Gfollich, Felip, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Xivatovich, Franz, k. k. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10. Robalt, Ratl. Rapl., z. wirel. Hofm. Linboevich, Daniel Edler von, Obl., z. Rapl. Haffner, Daniel, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Dabich, Peter, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Borotha, Simeon, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

## 3. Jäger Bataillon.

Rambach, Marim. von, Obl., z. Rapl. Bachweft, Billibald, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Schremb, Rudolph, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al.

#### 6. Jäger: Bataillon.

Brandenstein, Otto von, Rapl., 3. wirkl, Sptm. Begna, Ferdinand von, Obl., 3. Rapl. Fischer, Georg, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Stenglin, Frang Bar., Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Fels, Friedrich Bar., Rad. Oberjäg., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Raifer Ferdinand Ruraffier. Reg. Rr. L. Mochepine, Guido Bar., 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Undhrechtsberg, Anton Ritter von, Obl., 3. 2. Rittm. Schid, hermann, Salm-Reifferscheid, Alois Altgraf ju, Uls., 3. Obls. Windischer, Albert, expr. Gem., 3. Ul. ernannt. Effenther, Albert, expr. Gem., 3. Ul.

Ronig von Sachfen Ruraffier-Reg. Rr. 3. Baillou, Rarl Bar., Obl., z. 2. Rittm. Jedzendzen de Ragy Jedzen et Cfibrat, Johann, Ul., z. Obl.
Mayer, Franz, z. Ul., v. Rad. b. Auersperg Kur. R.

Graf Ignas Bardegg Kuraffier-Reg. Rr. 8. Beitl, Rarl, Rad., 3. Ul.

Baron Wernhardt Chev. Leg. Reg. Rr. 3. Webbe-Beston, Johann Gequire, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Schröer von Angenbecg Joseph, Obl., 3. 2. Rittm. Spies, Ernst Edler von, Ul., 3. Obl. Dereseny, Johann Bar., Rad., 3. Ul.

Fürft Bindisch-Grät Chev. Leg. Reg. Rr. 4.

Balbburg-Zeil-Trauchburg, hermann Graf Erlaucht, z. 2. Rittm., v. Obl. b. Kaiser Ferdia
nand Rur. R.

Graf Brbna Chev. Leg. Reg. Rr. 6. Fecondo Edler von Früchtenthal, Anast., 2. Rittm., z. 1. Rittm. Schmidt, Franz, Obl., z. 2. Rittm. Boineburgt, Sigmund Bar., Ul., z. Obl. Fleißner Ritter von Wostrowick Julius, Rad., z. Ul. Inf. Reg. Baron Sannan Rr. 57.
Galateo, Franz nobile de, Rapl., z. wirkl. Hotm.
Rlapka, Ferdinand von, Obl., z. Rapl.
Perold, Michael, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Orener, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.
Cholz, Rudolph, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rt.

Inf. Reg. Ritter von Ture; to Rr. 62. Remolt, Julius, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Steiner, Eduard, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b, E. H. Friedrich J. R.

Inf. Reg. Baron Bianchi Rr. 63. Tilemann, genannt Schent, Franz, Ul. 2. Geb. Al., g. Ul. 1. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Ottochaner Nr. 2. Fundut, Protop, Rapl., z. wirkl. Sptm. Grivichich, Elias, Obl., z. Rapl. Storich, Ritolaus, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Murgich, Johann, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Kneffevich, Theodor, k. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Rr. 8. Petrovich, Paul, Rapl., 3. wirel. Spem. Obobashich, Georg von, Obl., 3. Rapl. Oficich, Konftantin von, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Cfollich, Felip, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Xivatovich, Franz, f. t. Kad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10.

Robalt, Rarl, Rapl., 3. wirel. Opim. Linboevich, Daniel Edler von, Obl., 3. Rapl. Saffner, Daniel, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Dabich, Peter, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Borotha, Simeon, Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

### 3. Jäger Bataillon.

Rambach, Marim. von. Obl., z. Rapl. Bachwest, Willibald, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Schrems, Rudolph, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Al.

#### Artillerie. Reg. Rr. 1.

Trnta, Franz,
Innemann, Joseph,
Rapls., z. wirel. Optil.
Rettner, Johann.
Bindeis, Undreas.
Lehmann, Rornelius,
Findeis, Wenzel,
Raufmann, Ratl,
Bemel, Joseph,
Rorps.

#### Artillerie Reg. Rr. 2.

Sager, Peter, Pohl, Frang, Dolle., &. Kaple.
Rigl, Peter,
Biltsch go, Rudolph, &. Rapl., v. Obl. b. Feuerwerks.
Korps.
Lettany, Unton, Uls., &. Obls.
Turet, Maximilian, &. Obl., v. Ul. des Bomb. Rorps.
Cerffner, Binzenz, J. Uls., v. Obersmer.
Eammerlander, Nik. Bar., J. Ul., v. k. k. Kad.
Rorps.

#### Artillerie Reg. Rr. 3.

Dolleschal, Joseph, Kapl., z. wirkl. Hytm.
Pitter, Christoph, z. wirkl. Hytm., v. Kapl. b. 5. Urt. R.
Sartory, Karl,
Kämpf, Joseph,
Schwenk, Karl, z. Kapl., v. Obl. b. 1. Urt. R.
Sivert, Johann Ritter von, Ul., z. Obl.
Marp, Franz, z Ul., v. k. k. Rad. des Bomb. Korps.

### Urtilleries Reg. Rr. 4.

Reinisch, Johann, Sptm. v. 2. Art. R., q. t. anhero. School, Frang.
Pittinger, Peter, Rapls., z. wirkl. Hoftl.
Förftl, Joseph,
Budhl, Frang. z. wirkl. Hofm., v. Rapl. b. 2. Art. R.
Posmann von Donnersberg, Friedrich, z. wirkl.
Hofm., v. Rapl. b. 1. Art. R.
Mayer, Binzenz, Obl., z. Rapl.
Hendl, Joseph Graf. z. Rapl., v. Obl. b. 5. Art. R.
Runft, Wenzel, z. Rapl., v. Obl. b. 1. Art. R.

Borgaga, Joseph, } Uls., 3. Obls.
Drangl, Rarl, Otto. Frang,
Richter, Joseph,

#### Artillerie=Reg. Rr. 5.

Wilsdorf, Franz, Rapl., z. wirkl. Hptm.
Seffer, Wenzel,
Dumoulin, Ludwig Bar... | b. 2. Art. R.
Lomann, Franz, z. Rapl., v. Obl. b. 2. Art. R.
Eifen ban er, Franz, z. Kapl., v. Obl. b. Feldzeugamt.
Lange, Ferdinand,
Dunger, Joseph,
Daubek, Johann,
Woser, Johann,
Rorps.

Feuerwerts. Rorps. Schindler, Joseph, Ul., j. Dbl.

#### Artillerie-Feldzengamt

Dederle, Franz, Obl., z. Kapl.
Horegen von Horkau, Johann, Ul., z. Obl.
Kunhofsky, Binzenz, z. Obl., v. Ul. b. Wiener Gar.
Art. Diftrikt.
Ezappek, Johann,
Mayer, Undreas,
Weißer, Antl,
-Tribuzzi, Joseph,
Parhansl, Johann,
Borofka, Martin,

## Dfner Gar. Art. Diftritt.

David, Franz, Spim, v. 1. Art. R., q. t. anhero. Koth ny, Johann Edler von, Spim. v. 5, Art. R., q. t. anhero.

Benezianischer Gar. Art. Distrikt. Springer, Martin, Hotm. v. 4. Art. R., q. t. anhero. Karlinger, Georg, Kapl. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

Rarlftabter Gar. Art. Diftritt. Steiner, Joseph, Spim. v. 4, Urt. R., q. t. anhero. Braun, Joseph, g. Rapl., v. Obl. b. Art. Feldzeugamt. Mörirbauer, Adalbert, Obl. v. 5. Art. R., q. t. anhero.

Peterwardeiner Gar. Art. Diftr. Riflasch, Martin, Sptm. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

Biener Gar. Art. Diftr. Rregler, Leopold, Ul. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

Dalmatiner Gar. Art. Diftrift. Bodh, Ignas, optm. v. 5. Art. R., q. t. anhero.

Ingenienr-Korps. Acton, Richard Bar., Ul., 3. Obl.

Pionnier-Rorps.

Ruppet, Sigmund, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Remethy, Johann von, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Plate Kommando zu Padua. Budifavlievich, Samuel, z. Plathptm., v. Sptm. b. Paugwit J. R.

Plate Rommando gu Zara. Glot, Wilhelm von, Plate Obl. zu Trieft, q. t. anhero.

Plag-Rommando ju Erieft. Purichta, Plag-Lieut. ju Bara, q. t. anbero.

Ausländische Orden, und die allerhöchfte Bewilligung, dieselben zu tragen, erhielten:

Sardegg. Glas und im Machland, Ignas Graf, Gen. b. Rav. und hoffriegerathe Prafident, ben ruffifchen St. Andreas Drben.

Weatielam, Eugen Graf, FME. und erster General-Abjutant bei Seiner den ruffischen Majeftät dem Raifer, weißen Ablers Liechten fiein, Karl Fürft. FME., b. hof- broen, triegerathe gugetheilt,

Pobengollern . Dech in gen, Seine Durchlaucht Friedrich Pring gu . FRE, und Divifionar ju Bien, ben ruff. St. Unnen . Orden 1. Kl.

Brbna und Freudenthal, Ladislaus Graf, &M. und Divistonar ju Wien, den ruff. weißen Abler Drben.

Bermaldo, Natalis von, FME, ber Artillerie, ben ruff, Deß, Beinrich Ritter von, FME., beauftragt St. Annensmit der Leitung der Geschäfte des Generalquartiermeister: Stabes,

Gpulai von Maros-Nemeth und Radasta, Frang Graf, Robili, Johann Graf, GDR. und ben ruff. Simunid, Balthafar Edler von, Briga: St. Sta-Corico von Monte Creto, diers gu nislaus: Unton Bar. Wien, Orden Beigl, Johann, 1. Kl. Mataufchet von Benndorf, Joseph Rit-

ter, GM. und Plag : Kommandant ju Bien ,

Moll, Johann Bar., GM. und zweiter General Abjutant Seiner Majestät des Kaisers, den russ, St., Stanislaus - Orden 1. Kl,

Frank von Geewies, Sebastian, Obst, v.
Pionnier: Koros,
Teimer, Jgnaz, Obst. v. Ritter von Heß J. R.,
Pabermann, Heinrich Edler von, Obst. v.
Deutschmeister J. R.,
Ulrich von Ulrich thal, Franz, Obst. v.
Baron Prabovsky J. R.,

Baron Hrabovsky J. R., Jüttner, Joseph, Obst. v. Bomb. Korps, Dietrich von Herrmannsberg, Joseph, Obst. v. 2. Urt. R.,

Denm und Strites, Franz Graf, Obst, v. Kaiser Ristolaus Bus. R., den russ. St. Unnen Drden 2. Al, mit der Krone.

Derbert, Leopold, Obst. und Kommandant bes Militär-Fuhrmesens:Rorps, den ruff. St. Stanislaus-Orden 2. Rlaffe.

Foldvary be Eadem et Bernathfalva, Obfil, v. Raifer Rieblaus guf. R., den ruff. St. Unnen . Orden 2. Rl. mit der Rrone.

Jecubovsko von Toporczyk; Joseph, Obstl. v. C. H. Franz Joseph Orag. R., den russ. St. Stas pistque : Orden L. Al, mit der Krone.

```
Partid, Joseph, Dbfil. v. Pring Guffap'
von Bafa J. R.,
Ullaffy von Comenbach, Anton, Obfil.
                                         den ruff Ct.
                                          Stanislaus:
           und Rommandant des 3. 3ag.
                                         Orden 2. Rl.
            Botaillons,
                                            mit ber
Rellner von Röllenftein, Friedrich,
                                            Arone.
            Dbftf. und General Rommando.
            Adjutant,
Enbuber, Briedrich Goler von, Maj. v. den ruff. Ct.
           Generalquartiermeifter=Stabe,
                                          Stanislaus:
Braida, Morig Graf, Maj. v. Geppert
                                         Orden 2. RL
            3. R., tommandirt bei Geiner
                                            mit ber
            faiferl. Sobeit dem Erzbergoge
                                            Arone.
            Albrecht .
Tham, Joseph. Maj. v. G. S. Bilhelm'
            3. R.,
Blandart, Ernft, Daj. v. Deutschmeis
            fter J. R.,
                                        Grenadier:Bas
Piguet, Friedrich , Daj. v. Großheriog
                                        taillone = Kom=
           von Baden 3. R.,
                                         mandanten,
                                         den ruff. St.
Lober, Emanuel, Maj. v. E. S. Albrecht,
            3. R.,
                                        Bladimir.Dr.
Joseph von, Maj. v. Pring
                                          Den 4. XI.
Blanc de Bebie, Rarl, Daj. v. Ma-
           tiaffy J. R.,
Ritter von Ballemare, Frang, Raj. den ruff. St.
           v. Raifer Nitolaus Buf. R.,
Beteffp, genannt Fribrit, Joseph, 1. Drben 2. RI.
                                          Ctanislaus.
            Rittm. v. detto detto,
Brbna, Rudolph Graf, 1. Rittm. v. detto detto, ben
           ruff. St. Bladimir . Orden 4. Al.
Poffelt, Adolph, 1. Rittm. v. detto detto, den ruff. St.
            Stanislaus : Orden 2. Rl. mit der Rrone.
Beretvas, Frang von,
                           1. Rittm. v. detto detto, den
Romlofp, Ludwig von, Gaspar, Undreas,
                             ruff. St. Bladimir. Orden
                             4. XI.
Roller, Alerander Bar.,
Sjegedy von Dego-Gjeged, Emerich, ) 2. Rittm. v.
                                       detto detro, den
Berfenni, Leonhard von,
                                       Drden 3. Al.
Pappenheim, Beinrich Graf,
Martovics de Cfernet, Adolph,
Dit Edler von Ditsburg, Joseph, Obl. und Regi-
            mente : Adjutant v. detto detto, den ruff. St.
            Unnen - Orden 3. Rl.
```

Cappi, Beinrich Graf, Rarft von Rarft en werth, Aler., den ruff. St. Stanislaus-Orden 3. Al.

### Pensionirungen.

Kalmusty, Johann von, Obfil. v. König von Sachsen Rur. R., mit Obfil. Kar.

Rampelt, Leonhard, Obstl. v. Szekler Sus. R. Radovani, Spiridion, Maj. und Marine Inf. Bat. Rommandant, mit Obstl. Kar.

Bonneburg- Lengs feld, Theobald Bar., Maj. v. Brbna Chev. Leg. R.

Brbna Chev. Leg. R. Plessing de Plesse, Mar. Ritter, Maj. v. E. S. Ludwig J. R.

Butter, Ferdinand, Optm., angestellt im t. E. Rriegs-

Bendl, Mathias, Optm. v. G. S. Leopold J. R., als Maj.

Fügner, Joseph, Sptm. v. Hohenlohe J. R. Gumberg, Karl, Sptm. v. Hochenegg J. R.

Mort von Morten ftein, Johann, Sptm. v. Pring Leopold beiber Sigilien 3. R.

Roretich de Mragowes, Ludwig, Optm. v. Bergog von Lucca J. R.

Abler, Ferdinand, Sprim. v. Rhevenhüller J. R. Eurchich, Mathias, Sprim. v. Palombini J. R. Docaupil, Johann, Sprim. v. Sagnau J. R. Ezerljen, Peter, Sprim. v. Gradiscaner Gr. J. R. Selly, Georg Goler von, Sprim. v. 6. Jäg. Bat. Ragosnik, Joseph, 1. Rittm. v. Wernhardt Chev. Legi R.

3 fit vap, Ladisl. von, 1. Rittm. v. Wrbna Chev. Leg. R. Lozin & Fi, Michael von, 1. Rittm. v. Kaifer Ferdinand Uhl. R.

Riesner von Graevenberg, Gustav, 2. Rittm. v. Ronig von Sachsen Rur. R.

Rramer, Georg, Rapl. v. 2. Gar. Bat. Petrasch, Lorenz, Kapl. v. 3. Gar. Bat. Bankel, Rarl Theodor, Obl. v. Piret J. R. Buczelich, Peter, Obl. v. Oguliner Gr. J. R. Nosset, Johann, Ul. v. 3. Art. R., als Obl. Burm, Anton, Ul. 1. Geb. Kl. v. Palombini J. R. Rölgen, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Kl. v. Ceccopieri J. R. Rafper, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl. v. C. D. Carl Ferdisnand J. R. Stocka, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl. v. 3. Gar. Bat.

### Quittirungen.

Seine Durchlaucht Friedrich August Pring zu Lippe, Obsil. v. Mengen Rür. R., mit Obsil. Rar. Ein sie del, Karl Graf, Maj. v. Latour J. R., mit Obsilts. Kar.

Ralcomes, Gustav Bar., 1. Rittm. v. Kaiser Ferdinand Uhl. R.
Störk, Franz, Obl. v. Heß J. R.
Amon, Anton von, Ul. 2. Geb. Kl. v. Kaiser Alexander J. R.
Lämpster, Karl, Ul. 2. Geb. Kl. v. E. H. Rainer J. R.
Fillweber-Kropfreiter, Joseph, Ul. 2. Geb. Kl. v. E. P. Rainer J. R.

### Berftorbene.

Ubelli von Siegburg, Franz Bar., Sptm. v. Rhevenhüller J. R.
Langenau, Rarl Bar., 1. Rittm. v. König von Baiern Drag. R.
Hiller, Liborius, Obl. v. Reisinger J. R.
Rickl, Gugen, Ul. v. Art. Feldzeugamt.
Tscheft, Rarl, Ul. 2. Geb. Kl. v. E. H. Ernest J. R.
Dnimovich von Chrenheim, Michael, Ul. 2. Geb. Rl. v. Ottochaner Gr. J. R.

Dble. v. Fürft Liech: tenftein Chev. Leg. R., Cappi, Beinrich Graf, Rarft von Rarft en merth, Aler., den ruff. St. Stanislaus-Orden 3. Rl.

## Pensionirungen.

Ralmugen, Johann von, Obfil. v. Konig von Sachsen Kur. R., mit Obst. Kar.

Rampelt, Leonhard, Obfil. v. Gjetler Buf. R.

Radovani, Spiridion, Maj. und Marine Inf. Bat. Rommandant, mit Obsil. Kar.

Bonneburg-Lengsfeld, Theobald Bar., Maj. v. Brbna Chev. Leg. R.

Pleffing de Pleffe, Mar. Ritter, Maj. v. G. S. Ludwig J. R.

Sutter, Ferdinand, Sptm., angestellt im t. t. Arieges archive, ale Mai.

Bendl, Mathias, Spim. v. G. S. Leopold 3. R., als Mai.

Bugner, Joseph, Spim. v. Bohenlobe J. R.

Gumberg, Rarl, Sptm. v. Bochenegg J. R. Mort von Morten ftein, Johann, Sptm. v. Pring Leopold beider Sigilien J. R.

Roretich de Mrajowes, Ludwig, Spim. v. Bergog von Lucca J. R.

Udler, Ferdinand, Sptm. v. Rhevenhüller J. R. Turchich, Mathias, Sptm. v. Palombini J. R. Docaupil, Johann, Sptm. v. Sannau J. R. Egerlien, Peter, Sptm. v. Gradiscaner Gr. J. R. Belly, Georg Goler von, Optm. v. 6. Jag. Bat. Ragoenit, Joseph, 1. Rittm. v. Wernhardt Chev. Leg: R.

Bfitvan, gadiel. von, 1. Rittm. v. Wrbna Chev. Leg. R. Cozinsti, Michael von, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand

uhl. R. Riesner von Graevenberg, Guftav, 2. Rittm. v. Ronig von Cachfen Rur. R.

Rramer, Georg, Rapl. v. 2. Gar. Bat. Petrafd, Boreng, Rapl. v. 3. Gar. Bat. Bat. Ban gel, Rarl Theodor, Obl. v. Piret 3. R. Bucgelich, Peter, Dbl. v. Oguliner Gr. 3. R. Roffet, Johann, Ul. v. 3. Art. R., ale Dbl. Burm, Anton, Ul. 1. Geb. Rl. v. Palombini 3. R. Rolgen, Ferdinand, 111. 2. Geb. Rl. v. Ceccopieri 3. R. Rafper, Joseph, Ul. 2. Geb. Ri. v. C. S. Carl Ferdinand J. R. Stocka, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl. v. 3. Gar. Bat.

### Quittirungen.

Seine Durchlaucht Friedrich August Prinzu Lipve, Obsil. v. Mengen Kür. R., mit Obsil. Kar. Einsiedel, Karl Graf, Mas. v. Latour J. R., mit Obsiles. Kar.
Malcomes, Gustav Bar., 1. Rittm. v. Kaiser Ferdinand Uhl. R.
Störk, Franz, Obl. v. Heß J. R.
Amon, Anton von, Ul. 2. Geb. Kl. v. Kaiser Alexander J. R.
Lämpster, Karl, Ul. 2. Geb. Kl. v. E. H. Rainer J. R.
Fillweber-Kropsreiter, Joseph, Ul. 2. Geb. Kl.
v. E. H. Franz Karl J. R.

### Berftorbene.

Ubelli von Siegburg, Franz Bar., Sptim. 'v. Rhevenhüller J. R. Langenau, Rarl Bar., 1. Rittm. v. König von Baiern Drag. R. Hiller, Liborius, Obl. v. Reifinger J. R. Rickf; Eugen, Ul. v. Art. Feldzeugamt. Tscheel, Rarl, Ul. 2. Geb. Al. v. E. H. Ernest J. R. Dnimovich von Chrenheim, Michael, Ul. 2. Geb. Rl. v. Ottochaner Gr. J. R.

3. 1825; IX. Ø. III. X.

fict der beiden, in Granfreich er: Dampfe als Schufmaffen und fonft icheinenden, zwangtofen Beitscoriften : ale Rriegemittel. 3. 1837; VI. f. Memorial de l'Officier du Génie, III. A. - VII. S. I. A. und Mémorial de l'Artillerie. 3. 1826;

III. S. II. A. Uber Die Fragen, welche auf Beranlaffung bes frangofifchen Rriegsmis nifters den Artillerie : Soulen im Sabre 1823 jur Berathung und Ere orterung vorgelegt worden find. 3. 1826; IV. B. I. A.

Das mabre altdeutsche, oder Rurn: berger Artillerie . Spftem. 3. 1826 ;

V. S. III. 2.

Erläuterte überficht der im frans abfifden Artillerie : Onfteme junaft eingeführten Anderungen, der ju defs fen Bervolltommnung unternommes nen Arbeiten, und ber mefentlichften Begenftande , welche einer nugli. den Untersudung unterjogen mer-Den fonnten. 3. 1826; VI. S. II. A. - VII. S. II. A.

Das öftreichifde Ravalleriegefdus, im Bergleiche mit ben reitenden Urtils lerien anderer staaten. - 3. 1827; X. g. IV. x. - XI. g. IV. 2. - XII. 8. IL. A.

Uber Siviers ausgebohrte Rus geln. 3, 1830; V. S. 1. A.

über die Bermendung der großen Beidunreferve in den Schlachten. 3. 1831; V. S. II. X.

Betrachtungen über Die Wirfuns gen bes Belogefduges. 3. 1831; VIII. B. II. A.

über die gegenwärtige Berfaffung ber frangofiften Geldartillerie. 3.

1832; I. S. II. U. 3. 1832; II. S. II. 4. — III. S. II. 2. Uber Die Belbartillerie-Musruftung.

Die Bomben:Ranonen von Pair. bans, 3. 1833; VIII. 9, I. A. X. X. 9. II. X.

Unfichten von der Organifagion eines Artillerieforps. 3, 1834; X. f.

III. A. — XI. H. III. A. über Thierrys eiferne Gefduglaf:

fetten. 3, 1837; III. 5. I. 2. Rachrichten über bae burch ben

General Freiheren pon Boller mobis figirte baierifche Felbartillerie : Ons fem. 3. 1837; IV. S. III. 4.

Uber Granat : Rareatiden, und | S. L. A.

über den Spielraum der Sefchute. Die neueften Berfuche mit benfelben 1825; IX. h. III A. 3. 1837; V. h. 11. X. über die Entstehung und die Ab- über die Unwendung ber Baffer-

über Rriegsradeten, als Erfat füt die ebemaligen Bataillonsfanonen. 3.

1838; 11. S. IV. 2.

Fragmente aus ber Befchichte bes Beldugwefens. 3. 1838; VI. g. IV. A. Mus ber Befchichte ber Feuerwafe fen. 3. 1842; II. S. II. A.

### VI.

### Beneralfas und Genie mefen.

Fortifitatorifche Disjellen. 3. 1813; I. S. III. A.

Militarifde Brude. 3. 1813; IL III. A.

Tuber Feftungen, ihre Antage und Rugen. 3. 1813; IV. S. I. A. — Dr. A.; III. Eb. XI. A.
Die Heffungen an der Weichle, an der Ober, und an der Eibe. 3. 1813; IX. S. II. A.

Gedanten eines Laien über die Befeftigungstung. 3. 1818; IV. & I. U.

Bemerfungen über die Gedanten eines Laien über die Befestigungstunft. 3. 1818; VIII. B. IV. A.

Begen . Bemertungen. 3. 1818; VIII. S. V. A.

Betrachtungen über bie neuere Befeftigung. 3. 1820; IV. S. 1. 1. Uber ben Offigier bes General Rabes. 3. 1826; II. B. II. A,

über Befeftigung ber Bauptftabte. 3. 1826; V. S. II. M.

Ginige Grundjuge Des neueren Befeftigungsipftems, oder: das Bleid gewicht gwifden bem Ungreifer und Bertheidiger. 3. 1827 ; IV. S. III. A.

über Paffpefeftigungen. 3. 1832; XII. S. III. U.

Die Ausrüftung und Berwendung Des öftreichischen Pionniers im Belde.

3. 1833; IV. S. II. U. Mugemeine Brundfage der Befo ftigungstunft. 3. 1835; I. B. II. A. Radrichten über bie neuen end lifden Pontonsbruden. 3. 1836; V.

Die frangofifde Bontons-Musrus ftung. 3. 1837; I. g. I. M. - V. g. bung im Solbatenftande. 3. 1819; IV. M.

Uber die Dampfichifffahrt und ih. re Unwendung auf den Seefrieg. 3.

1837; VIII. 6. I. N. Betrachtungen über einen fran: Boffden Muffag: Ginige Ibeen aber Befestigungetunft. 3. 1839; IL S. UI. A. - III. S. V. A.

über Rleingewehrfeuer aus Coffres und Gallerien. 3. 1840; VII. B. II. M.

Undeutungen über bas Befchus. wefen der Bobmen bis jum Jahre 1526. - 3. 1840; XI. B. II. M.

Truppen . Transporte in Offreich mit Dampffdiffen. 3. 1842; VII. g.

Militarifder Gebrauch ber Gifen. Sahnen durch eine neue Bugfraft. 3. 1843; I. S. III. 21.

Beurtheilung des vom fardinifchen Mrtillerie : Sauptmann von Cavalli verfaßten "Memoire sur les equipages de ponts militaires." 3. 1844;

#### VII.

Biffenfcaftlice Bildung im Allgemeinen.

Bie foll man Rriegsgeschichte fdreiben ? - R. M. 1811 - 1812; II. B. VIII. U. - Dr. U.; III. Eb. VIII. U.

Beitrage ju einer Militarbefdreis bung von Dalmagien. 3. 1813; III. **6.** II. a.

Beitrage gur Militar: Topographie Rufilands. 3. 1813; V. g. II. U. VII. S. II. A.

Berluch einer militarifchen übers ficht der pprenäifchen Salbinfel vor bem Ausbruche bes gegenwärtigen Rrieges. 3. 1813; X. g. IV. A. - XI. g. I. A. . . XII. g. I. A.

Militarifche Gedanten über Benedig. 3. 18:3; XI. H. III. A. - XII. H. III. A.

Artiftifche Nachricht über die Er, findung und Unwendung bes Stein: Berfuch einer Befftellung bei latpapieres jur Lithographie fur mis Begtarattere. 3. 1827; Kr litärischen Gebrauch. 3. 1818; VI. IV. U. B. Deen über tragbare

Ideen über Wiffenschaft und Bile

and the sales

Bon ber moralifden Bilbung bes Soldaten. J. 1819; V. S. I. A. Rurge Theorie der Situagions jeichnung. 3. 1819; V. B. VI. 2.

uber Gerbien. 3. X. - II. A. 3. 1820; I. S. II. Die militarifche Mufnahme , ihre

Borguge und Mangel. 3. 1820; II. 5. I. X.

Bemerfungen über die Militars Literatur der neueren Beit, nebft eis nem Borfchlage jur zwedmäßigen Die Militarbruden Des Oberft Bearbeitung einer allgemeinen Rriege-Ritter von Birago. 3. 1842; L. g. gefcichte. 3. 1820; VII. g. L. A.

Wie foll ein mathematifches Lebre buch für die bei den Regimentern bes Rebenden Offigiers . und Radettens Soulen befchaffen fenn ? - 3. 1820 } ix. B. V. U. über ben

militärifchen Befells fcafteton. 3. 1820; X. S. III. M. Berfuch über die Rarafterifif

ber Bochgebirge in militarifder Bins ficht. 3. 1821; I. g. II. A.

Bon den Bebelfen für Operas gionsplane, ober: von den topogras phifchen, ftatiftifchen und militarifchen Memoirs. 3. 1822; IV. S. II. M.

Militarifde Befdreibung eines Theiles von Italien. 3. 1822; IX. 5. yı. a.

über das Studium der Rriegs. gefdicte. 3. 1823; II. B. II. A. Bedanten über die Erhöhung ber Moralität im Rriegsftande. 3. 1823;

III. g. III. a. Berfuch jur Musrottung frember, in bie beutiche Rriegsfprache einges folichener Borter. 3. 1823; IV. S. II. x. - V 5. II. x.

Die neuen mathemathifden Def Inftrumente des Profesors Umici in Modena. 3. 1823; VIII. B. V. M.

Betrachtungen über Terranlebre, Terranfenntnif und Militargeogras phie. 3. 1825; III. B. I. A.

Uber eine Beurtheilung der Lebs mannifchen Beidnungsmethobe, im ameiten Theile von Batentinis Lebre vom Rriege. 3. 1826; VIII. S. III. M.

B. III. X.

Berfuch' einer Militar . Lopogras phie Bosniens, Rasciens, und ber beren Rriegsschule. 3. 1833; XII. 5. Bergegewing. 3. 1828; VII. 5. III. X. — VIII. 6. III. X. — X. Der Bosporus und bie Darbe-9. III. x. — XI. 9. III. x. — XII. 9. II. x.

Oberften Lebn und Eruffon über ben miffenichaften. 3. 1835; III. f. III. Straffengug von Ruficout, über U. - X. f. IV. U. Soumla, nach Ronftantinopel, und Darftellung der Beife, wie breifige foulen im Allgemeinen; befondert Dis vierzigtaufend Mann in Diefer über Offiziersfculen. 3. 1835; X. S. Richtung geführt werden tonnten. 3. 1829; 1. g. I. A.

Detail . Bericht von Gbendenfels ben über ben Straffengug von Arabe Burgas, über Midos, nach Galag. 3. 1829; VI. B. I. M.

Befdreibung u. Gefdichte ber Dars Danellenfcbloffer. 3. 1829; V. S. I. U. Uber die Bildung und Geftalt der

Felsen. J. 1830; VII. S. 1, A.

3deen über die praftifche Musbils bung der Offigiere für ben Belbbienft. 3. 1830; VIII. g. 1. A.

Burdigung des vorhergehenden Auffages. J. 1830; XII. S. III. 2. Berfuch einer Militartopographie Albaniens. J. 1830; X. H. V. A. - XI. S. II. A.

über die militarifche Selbftbils bung. J. 1831; II. H. II. A. — III. H. I. A.

Notigen über Gibraltar. 3. 1832. IX. 5. I. u.

Stigge von Oporto und beffen Ums gegend. 3. 1832; X. H. II. U. - XII. H. II. U.

Militarifche Befdreibung ber une teren Schelbe. 3. 1832; XII. 6.

Die Mans. Gine topographische Stige. 3. 1833; I. S. II. U.

Die niederlandifden Poldere. 3. 1**83**3; II. H. II. A.

über Bildung im Militarftande. 3. 1833; III. S. II. U.

Ginige Betrachtungen über milis tarifche Rarten und Plane. 3. 1833; v. s. II. u. — vii. s. iii. u.

Die Leiftungen ber öfreichifden!

Ract . Telegraphen. 3. 1828; I. militarifden Beitfcbrift von 1811 Hi 1833. - 3. 1833; XI. S. IV. M.

3been über Die Bildung einer bis

Der Bosporus und Die Darbe nellen. 3. 1834; II. S. I. M.

über Befdichte, befonders Rriege Detail. Bericht ber faif. ruffifchen gefdichte, - ibre Quellen und Silfe

Bemertungen über die Regimentie

über ein neues Onftem allgemeis ner Telegraphie. 3. 1833; V. B. V. I. über Telegraphie durch galvanische

Rrafte. 3. 1839; VII S. III. M. Gin tragbarer Beld Telegraph füt Tage und Nachtfignale. 3. 1839; VIII. 5. V. A.

über militarifche Bandbuder. 3. 1839; VIII. B. II. 21.

Uber Literatur als Bilbungsmittel für Beift und Raratter junger Rib tars. 3. 1840; III. B. I. A.

Ginige. Bemerfungen über Die Re betenfculen. 3. 1842; XI. 4. V.X. über die Regiments : Erichungi: baufer. 3. 1842.; XII. S. IV. A.

Bemerfungen über bas Gonlwo fen ber Regimenter. 3. 1843; IL f. v. a. - III. s. II. a.

Ideen über Musmahl und Bilbung der Offigere. 3. 1843; V. S. II. I. über Militar-Ufademien im Muge meinen. 3. 1843; VI. B. I A.

Uber ben Bortrag ber Lehre vom eran und beffen Benügung. 3. Terran und deffen 1843 ; VII. 5. I. 21.

über Goldaten . Musbildung. 3. 1843; VII. \$. II 21.

Bwei Fragen (über die Unterricht Methoden.) 3. 1843; X. 5 III. A. Die Offigiersfdule. 3. 1843; XL g. II u.

über Bebirgspaffe. 3. 1843; XIL g. III. A

über Offigiersichulen mabrend bet Wintermonate. 3. 1844 ; III. B. V. X.

Untersudung über die bisber be Das Königreich Griechenland. Gis fannten Mittel jur Unterhaltung det ne topographisch fatifische Stige. Korrespondenz im Kriege, und Idea 3. 1833; V. g. III. U. — VI. g. über die ichnelle Urt der Beforde rung derfeiben. I. 1844; IV. g. IK. L' signographie und Geologie. 3.

Anwe dung gebrachten neuen Manov rirmethode. 3. 1837; VI. B. II. U. Uber die Gliedergabt ber Infante

rie. 3. 1838; XII. 5. 1. 21.

Uber ben Unterricht im Scheiben-

fchiefien. 3. 1842; IX. S. I. U. über den prattifchen Dionnter Un:

fanteriften im Allgemeinen; ohne Beziebung auf irgend eine Urmee. 3. 1845; IV. 9 IV. U. - V. S. Seite 226. - VI. 9. VI. U. - XI.

5. VII. U.

Unfichten über Infanterie: Baffen. Ubungen. 3. 1845; V. S. III. A. VI. 5. 11. u. - VII. 5. 11. u.

### IV.

#### Reiterei.

uber ben Gebrauch ber Reitere Die Bermendung der Ravallerie, im Gefechte. 3. 1818; VI. 3. I. 11. 12. 1839; VIII. 6. 111. 12. - X. 3. Beichaffenheit ber deutschen Ras II. 12. - XI. 3. I. 12. - XII. 3. Dallerie in der erften Balfte des fieb: II. M. ebnten Jahrhunderts. 3. 1819; V. H. iu. a.

über die Bewaffnung der Reis terei. 3. 1819; X. B. II. A.

Uber fcmere und leichte Reiterei.

3. 1820; IX. H. III. II.

Bemerfungen eines öftreichifden Ravallerie Offigiers über den, in der fechften Bortefung über Die Tattif f. t. Major Freiheren von Saufer in Der Reiterei (vom Gen. Graf Bis, feiner Urtillerie, oder Waffentunde, mart, enthaltenen Grundfan, Die aufgestellte Theorie Stellung Der Offigiere bei Der Ra: 1819; II. S. III U. vallerie betreffend. 3. 1821; VIII. B. III a.

Bon ber zwedmäßigen Art, ein Solbatenpferd abzurichten , und ben feine Artillerie. 3.181g; VII S. III. A. Daraus entfpringenden Bortheilen. Uber Die Erergier: Ubungen Der Daraus entfpringenden Bortbeilen. 3. 1821; XII. S. III U.

Bedanten über eine, der neue. fen Saftif und Bechtar: angemeffene, Bemaffnung und Formirung der fcmes Gefdugen. 3. 1821; VI. g. U. K. gen Reiterei. 3. 1822; I. B. II. U. Gin artilleriftifch tattifches

Rod einige Ideen über die Bewaff: derlei. 3. 1822;

uber die Bertheldigung durchtro- nung und Kormirung der Reisener Massen und Quarrees, 3. 1837 3. 1822; III. D. III. N.

IV. H. I. N.

Bemerkungen über die Vortbeile im Kriege. 3. 1822; XI. Der Verleung. Inhungen mehrerer und ieichte Keiterei, ihre in Verleung. Bydoriftide Poten über der Verleung. Busannftände. bergleichen Gegenftanbe. XI. 5. 11. 2. - XII. 6. a ribere

uber Die Bemaffnung ber Deiterei, 1 823; 3. 1825; XII. S. II N.

1825; A11. 9. . . . Reiterbeftallung Des Raifers Rus Reiterbeftauung generaliers Rus bolph II. mit Georg Rubolub bon Matichall, auf taufend deutsche bon Matichall, auf taufend deutsche Bes terricht für Offiziere und Mannichaft ruftete Pferde, vom 20. Mai 1598, der Infanterie. 3. 1842; X. S. II. A. 3. 1829; VII. S. IV. Mai 1598, 3Dealistrte Befleidung eines Ins S. VI. A. - X. S. IV. A. VIII.

Uber die Ronfervagion ber Milis tärpferde ju ibrer möglichft langen Dienstauglichfeit. 3. 1833; VIII. S.

Mistellen. Mit befonderer Begiebung auf die altefte Befdichte ber Reiterei. 3. 1834. I. 5. IV. A. \_ 11. 5. VI. A. \_ III. 5. V. A. \_ IV. 5. V. A.

Bedanfen über die Rüglichfeit des Recht: Unterrichtes bei ber Ravallerie. 3. 1836; V. S. III. 21.

Das Plantein. 3. 1837; II. 5. III. a.

Die Ravallerie:Manover bei Berlin im Jahre 1843. — 3. 1844; L | H. I. A.

### V.

### Mrtifferie.

Bemertungen über die von dem die aufgestellte Theorie Der Radeten. 3.

Radtrag ju diefen Bemerfungen. 3. 1819; III. 5. VI. A.

Ronig Friedrichs II. Inftrutgion für Artillerie. 3. 1820; VI. B. IV. A.

Berfuch einer Darftellung ber Ut. fachen des feblerbaften Schiefens mit

4. Y. II. X

1. 6. II. A. - II. 6. II. 21. - III. tin IX. im Jahre 1453. - 3. 1824; 5. III. a. — IV. 5. III. a. — V. XII. 5. I. a. h. IV. A. — VIII. h. III. A. — Die Beldinge Marim IX. h. III. A. — 3weiter Theil. J. Erzberzogs von Skr 1842; III. h. IV. A. — VII. h. IV. romischen Raisers.

Bien: 1. Sieg der Ungern über Lude gegen Granfreich 1477 - 1489 wig das Kind, König der Deutschen, 3. 1839; IV. H. II. A. — IV. H. III. bei Theben an der March, im Au. U. — VII. H. V. A. — 3. 1840; V. guk 309. — 2. Die Schlacht an der H. II. U. — VII. H. II. A. — IX. Babenbergers, Friedrichs II., am 15. B. I. A. — X. H. B. I. A. — 3. 1841; Suni 1246. — 3. Die Schlacht an der IX. H. H. A. L. A. H. B. IV. A. — B. II. A. — 3. 1841; March bei Rroiffenbrunn, swis fchen ben Ronigen Bela IV. von Une breigebn Staltenern und breigebngran gern und Ottofar von Bobmen, am jofen, im Jahre 1503. - 3. 1824; III. 12. Juli 1200. - 4. Der Rampf Rus | 6. III. M. bolphs von Sabsburg, Ronigs ber Deutschen, gegen Ottofar Ronig von Bobmen, in den Jahren 1276-1278, und Rudolphs Sieg an der March bei Stillfrieb, am 26, Muguft 1278. - 3. 1822; I. S. III. U. - II. 5. II. a.

Die Groberung Ronftantino: pels durch die Cateiner, im Jahre 1204. — 3.1828; IV.S. V. A. — V. S. V. A. — VI. S. III. A.

Bfreiderin Snrien und Egpp. ten. 3. 1841; I. S. III. A.

Die Schlacht bei Erecn 1346. -3. 1830; V. B. III. U.

Die mertwürdigften Schlachten swiften den Frangolen und Englans bern: 1,) Crecn 1346; - 2.) Poitiers 1356; - 3.) Ugincourt 1415; - 4.) Dettingen 1743; - 5.) Fontenon 1745. - 3. 1835; IX. B. III. M.

Der Krieg um Chiogga, swifchen Benedig und Genua, in ben Jahren 1378-1381. - 3. 1823; X. S. - XI. 9, III. U. - XII. 9. 111. a. -III. U.

Die Schlacht bei Barna, am 10. November 1/44, nebft einer Stigte Rarl V. gegen Eunis im 3ahtt ber Türtenfriege von 1/437-1/444. - 1535. - 3. 1819; III. 9. V. A. - 3. 1826; X. S. III. A. - XI. S. IV. S. IV. A. ĨL A.

pon Franfreich 1444 nach Selves tien und Deutschland. 3. 1816; geth, nebft einer Stige ber Rell

.Die Beldzüge Magimilians L Ergbergogs von Oftreich und Einleb - XII. 9. III. A. tung: Raifer Friedrich IV. und Rat Die Goblacht bei Cafilinum 554, der Rubne Bergog von Burgund, 3. 3. 1830; X. S. II. U. 1839; III. 9. IV. U. Schlachten in den Gegenden um Die Feldgüge Marimiliant L

DerRampf bei Barleta mifden

DieBelagerung von Pabnabuth Raifer Marimilian L., im Jahre 1509. - 3. 1828; 1. 5. V. 21. - 111. 5. IV. 21.

Reun Rriegsfgenen aus ben Felb jügen 1516—1528 awifden Ungernund Eurfen. 3. 1830 ; I.S. 1. A. - III. 5. III. A.

Der Feldzug der Kaiferlichen in den Riederlanden und in Brant reich 1521. - 3. 1832; IV. g. Il. A

Die Feldguge ber Raiferlichen und Englander in der Piccardie 1521-1523. - 3. 1832; IV. S. II. X. - V. 9. II. X.

Feldjug ber Raiferlichen in Bur gund und in ber Champagne 1523. - 3, 1832; V. S. II, A. Die Schlacht bei Paviaen

24. Febr. 1525. - 3. 1825; I. S. II. Il. - 11 g. 11 A.

Die Bertheidigung von Buns qu gen Guttan Goliman, im Jahre 1532

- 3. 1828; I. S. IV. A. Die Buge bes Undreas Doria, 20 mirals Raifers Rarl V., nad Deres 1532-1533. - 3. 1828 ; XII. S.III.X.

Tagebuch ber Erpedigion Raifer

21. Raifers Rart V. Jug nach Algiet Drr Bug bes Daupbins Ludwig | 541. - 3. 1830; VI. B. II. 26.

Brinis Bertheidigung in Gib XII. j. II. II.

Die Belagerung und der Jall von - 3. 1827: V. B. III. X. - VI. 6.

Couffantinopel unter Confant | II. X. - VII. 9. IV. X.

Der Entfat von Pallota 1566. 3. 1818; IV. 9. V. M.

Die Begebenheiten bes Turtenfrie: 1657 bis jum Frieden von Dliva des in den Jahren 1592 und 1593 1660. — 3. 1813; IX. B. IV. A. ges in den Jabren 1592 und 1593 - 3. 1821; XII. 9. IV. A. Die Eroberung von Calais und

Mrdres im Frühjahre 1596 durch den Ergherjog Mibrecht von Offreich. 1830; III. S. I. X. — IV. S. II. X.

Die Groberung von Raab burch ben Feldmarfchall Ubolph Freiberen pon Schwarzenberg, am 29 Marg 1598. - 3. 1827; XI. S. III. A.

Rriegeffenen aus bem Belbjuge III. S. IV. A. - XI. S. IV. A.

Die Bertheidigung von Grof. marbein durch Meldior v. Res VI. I. bern 1598. - 3. 1829; VI. S. II. A.

Die Belagerung von Ofen burch Den Erghergog Mathias 1598. 3. 1829; XII. S. I. U.

Die Feldzüge 1601 und 1602 der Kaiferlichen Armeen gegen bie Eurs-Fen. 3. 1820; IV. S. III. A. — V. S. II. A.

Die Schlacht von Breitens feld 1631. - N. A. 1811 - 1812; II. B. XIII. U. — Dr. U.; IV. Th

Das Ereffen bei Steinau am 11. Oftober 1633. - 3. 1843; X. 6.

Der Seldjug bes Ronigs Berbis nand III. von Ungern und Bobmen 1634 in Deutschland .- 3. 1845; 11. 5. VII. 2. - IX. 5. VII. 2. X. 5. IX. U.

Uberfall dreier fcmebifcher Regis menter ju Mabrifch Eribau, im Mary 1645. - 3. 1818; I. S. V. 2f.

Die Schlacht bei Busmarshaus fen, am 17. Dai 1648. (3n einer Reibe gleichzeitiger Driginal : Ochreis ben.) - 3. 1819; I. S. II. A.

Dapiere aus Wallensteins Machlaffe, und fonftige Originalien aus bem breifigiahrigen Rriege. R. M. 1811 - 1812; II. B. XII. U.; bann 3. 1813; IV S. IV 2.; — 3. 1819; II. S. IV. 2.

Stenen aus dem breifigjab: rigen Rriege. 3. 1842; III. S. VI. 2.

Die Bertbeidigung und ber gall von Montmedy, im Jahre 1657. — З. 1823; I. g. L. U.

Bericht über die Operagionen ber faiferlichen Armee unter Dontes Bleichzeitiger Originalbericht über cuccoli im polnifchen Rriege, von

Die Belagerung von Großmare

Dein im 3abre 1660. — 3. 1822; I. S. IV. A. Die geldinge Montecuccoffs gegen die Eurfen von 1661-1664. -3. 1828; I. 5. I. 21. — II. 5. I. 21. - III. g. I. A. — IV. g. 1. A. V. S. 1. A. — VI. S. 1. A. — VII. S. I. A.

Stroggis Sob bei Gerinvar 1664. - 3. 1836; V. b. V. II. Die Schlacht bei Lemen ;

Juli 1664. - 3. 1818; I. 6.

Montecuccolis Original: Bes richt über bie Schlacht von Ganct Sottbard, am 1. August 1664. - 3. 1818; Xl. 4. Vl. U.

Der Feldjug 1676 in Deutfch= lan d. 3. 1844; VII. S. l. M. -VIII. S. III. N. — IX. S. II. N.

Die Betagerung Biens burch bie Eürken 1683. — 3. 1813; X. S. V. A. — XI. S. IV. A. — XII. B. IV. M. - Dritte Auflage; I. Eb. I. M.

Mus den Beldzügen ber Benegias ner gegen die Pforte, am Ende des flebzehnten Jahrhunderts. Die 3eldjuge 1684 — 1688. — 3. 1828; II. 5. III. 21. — III. 5. III. 22. — IV. 5. III. 21. — 3. 1829; II. 5. II. 21. — III. 5. II. 21. — VIII. 5. V. 22. - IX. 5. III. 2. - XI. 5. III. 2.

Beldaug der Offreicher gegen bie Türten im Jahre 1689. - 3. 1840; VI. S. I A.

Bernichtung eines türfifden Rorps von 5000 Mann bei Coftanovisa in Kroazien, am 29. Juli 1689. — 3. เ8เ8; I ง). IV. นั.

DieGdlachten bei Patacin am 30. Muguft, und bei Riffa am 24. September 1689. - 3. 1819; III. 6. III. X.

Der Rrieg swiften Spanien The Brantreid wom Johre reget Die Belagerung von & reiburg Beginn bes Feldauges 1757 bis nach

landen. 3. 1833; X. S. I. A. - XI.

Bug bes 33M. Baron Thungen nach der Dberpfalg 1745. - 3. 1826; I. S. II. M.

Winterfeldjug in Baiern 1745. - 3. 1822; VI. B. II. A.

Befdichte bes sweiten fole lifden Rrieges. 3meiter Sheil: Beldaug 1745 in Deutfchilan b. 3. 1825; VII. 6. I. 21. - VIII. 4). I. A. - IX. S. II. A. -- X. S. 1. u. - xi. s. i. u. - xii. s. i. u.

Greigniffe bei bem Beere bes gelb: maridalls Eraun in dem Beldjuge 1745 in Deutfcland. 3. 1826; II.

I. U.

Det Be. von Jasmund um: Randliche Relagion von ber Schlacht, fo den 15. Dezember 1745 bei Ref: felsborf swiften ber fachfiften und preufifden Urmee vorgefallen. 3. 1826; VI. S. III. U.

Greigniffe bei bem Beere ber Bers bundeten am Rieder:Rbein, unter Befehl des oftr. Feldmaricalls Ber: 10gs von Mbremberg, im 3. 1745.

— 3. 1826; IX. 5. I. U.

Der Feldjug 1745 in Italien. 3. 1838; XI. S. III. A. — XII. S.

ÌI. A.

Der Beldjug 1746 in Italien. -3. 1840; IX. 3. II. 2. — X. 3. IV. 2. — XI. 5. III. 2. — XII. 3.

Der Feldjug 1746 in den Rieders landen. - 3. 1835; IV. S.II. 2. V. S. I. A. — VII. S. I. A. — VIII. B. II. A.

Der Felding 1747 in Italien. 3. 1842; X. S. I. U. - XI. S. I. U. Der Beldjug 1747 in ben Ries bertanden. — 3. 1836; XI. S. II. A. — XII. B. I. A.

Der Beldjug 1748 in den Rieder: landen. 3. 1837; XII. 5. II. A.

Miran bolas friegerifche Schid: fale und ausgebaltene Belagerungen. Beffung burd Gurft Potemfin. - 3. J. 1822; VIII. S. VIII. U.

3744. — 3. 1826; XII. H. J. I. A. Der Felding 1744 in den Rieders I. H. J. I. A. Landen. 3. 1832; III. H. I. A. Der Felding 1745 in den Rieders und der Entfak non me ber Schlacht bei Prag. 3. 1822; Die Schlacht bei Rollin am 18.

und ber Entfat von Pragam 20. Juni 1757. — J. 1824; I. S. I. A. - II. S. U. U.

Badite Bug nad Berlin 1757 .-

3. 1835; II. S. I. M.

Die Belagerung und der Entsat von Olmüt 1758. — 3. 1843; I. H. U. — II. H. II. A.

Die Schlacht bei Sochfirch am 14. Oftoter 1758. - 3. 1841: 1X.6. ili. u.

Pring Beinrich & Feldqua 1759 in Schlefien. 3. 1826; VI. 5. I. 21. — VIII. 5. I. 21. — VIII. 5. II. A. - Jahrgang 1833; XII. h. I. 2f.

Befchichte bes &clogugs 1759 in Schlefien und Gach fen. 3. 1841; 111. 6. 1. 1. - IV. 6. 1. 1. - V. 6. II. a. - vi. s. II. a - vii. s. 1. 21.

Die Erfturmung Des Lagers id Landsbut durch &3 Dt. Beren Low don anı 23. Juni 1760. — 3. 1835; III. B. II. A.

Rorre [pondeng über den Bug nad Berlin 1760. - 9. M. 1811 -1812; II. B. XVI. M. - Dr. M. IV. 26. VII. 2.

Dauns und Lasens Meinung gen bei Gröffnung Des Beldjuges 1762. — 3. 1813; II. S. IV. A. -Dr. A.; IV. Eb. VIII. A.

Stige Der Rriegsbegebenbeiten auf Morea und im Urdipelag, im 3abre 1770. - 3. 1829; VI. S. IV. U. - VII. S. I. M.

Die Ruffen in ber Eurfei 1773. — N. A. 1811—1812; II. B. XVII. A.

Der Rrieg'swiften Barcia und Preufen 1778- 1779. - R. U. 1811-1812; I. B. III. U. - Dr. u.; I. Eb. IV. u.

Die Ereffen ju Lande und aufdet See, bei Rinburn und O catow 1787 -1788; nebft Groberung ber letters 1829; I. S. IL X.

Die Schlacht bei Loboli 5 and Der Kelding 1788 der f. f. Hand ibre Folgen, im 3. 1756. — 3. 1820; armee gegen die Türten, 3. 1831; XI. H. II. U. Darfiellung der Ereignisse vom S. 1. X. — VIII. S. 111. X. — V

g. III. A. — X. H. III. A. — XI. Š. II. X.

Berichtigung einiger Angaben über Rückug nach Raranfebes im Reldauge 1788 der Offreicher ges gen die Eurten. 3. 183;; VI. S. V. II. Der Feldaug Des f. f. fro a ti fchen Armeetorps gegen die Lucken im 3. 1788. – 3. 1823; VI. H. IV. A. – VII. H. III. A. – VIII. H. III. A. – IX. H. III. A. – X. H. II. A.

Bertheidigung bes Rlofters Gginan 1788 gegen die Türfen. 3. 1834; XII.

**5.** II. Ŭ. Der Feldjug bes f. f. galigie fchen Urmeeforps im Jahre 1788 gegen die Eurfen. 3. 1824; X. S. I. U. - XI. S. II. U.

Buge des Muthes und ber Beis ftesgegenwart in dem geldjuge 1788 gegen die Eürten. 3. 1825; H. III. U.

Die Gendung Des öftreichischen Bauptmannes Bufaffevich nach Dt ons ten egro im 3abre 1788. — 3. 1828; V. S. III. U. — VI S. II. U.

Der Feldjug bes t. f. froatifch: flavonifchen Rorps und der Sauptarmee im Jahre 1789 ges gen die Eurten. 3. 1825; I. S. Î. A. — II. S. I. A. — IV. S. I. A.

Der Teldjug bes f. f. galigis fch en Urmeetorps im Jahre 1789 ges gen bie Eurten. 3. 1826; I. f. I. M. Belbaug bes t. f. froatifch en Mrmeetorps im Jahre 1790 ges gen die Eurten. 3. 1827; I. S. I. M.

Das & cht bei Regotin am 6. Janner 1790. - 3. 1843; II. S. III. A.

Das Treffen bei Ralefat am 26 Juni 1790 3. - 1843; VIII. 5. IV. U.

3. 1823; VIII. S. II. U.

öftreichischen Feldzügen in Des Feldzuge 1794 am Rhein und in bem Revolugionstriege. 3. den Riederlanden. 3. 1831; IV. S. I. M

Die Rampfe der öftreichischen Are tan d. 3 1844; V. h. I. A. — VIII. h. II. A. — VII

Der Bug der Muirten in die Chame pagne 1792. — 3. 1833. IV. B. I. M. — VII. B. IV. A.

Der Sturm von Frantfurt 1792. - 3. 1813; IV. 9. VL II. Cuftines Unternehmung auf

Speier 1792. - 3, 1813. I. 9. VI. 2. Der Überfall non Limburg

1792. — 3. 1813; I. S. VI. U. Befdichte der Rrieggereigniffe in Deutschland in den legten vier Monaten des Jahres 1792. - 3. 18343 I. ฐ. I. น. — II. ฐ. II. น.

Die Groberung ber Riederlans de durch den Pringen von Sach fens Roburg, f. f. Felomarichall, im Jahre 1793. — J. 1813; I. H. I. A. — II. H. I. U. — Dr. U.; II. Th. II. A. Gine Stigge aus dem Teldjuge minden am 18. Mai) 3. 1843; VI. 5. II. A.

übergang bes Sen. b. Rav. Graf Burmfer über den Ab ein im Jabre 1793. - 3. 1818; XI. 9. VII. U. Groberung von Maing burch bie Berbundeten im Gommer 1793. 3. 1834; IV. S. I. 21. - V. S. III. 21. Die Erfturmung der Beiffens burger Linien durch die Oftreicher 1793. - 3. 1834; VIII. 5. I. M. Mus dem Belbauger 193 in Deu tf choland. 3. 1834; X. S. I. A. — XI. S. I. A. — XI. S. I. A. — XI. S.

Der Rrieg in den Alpen im Jahre 1793. - 3. 1813; III. S. III. A.

- Dr. A.; II. Eh. III. U. Der Feldjug 1794 in den Mipen. 3. 1834; VII. 9. II. 21. — IX. 9. I. a.

Der Feldjug bes Feldmaricalls Die Belagerung von Ismail Grafen Guwaroff 1794 in Pole n. J. burd die Ruffen im Jabre 1790. — 1831; I. S. IV. A. — 11. S. IV. A. 1831; I. S. IV. U. - II. S. IV. A. Des Pringen Roburg Original Befdichtliche Einleitung gu ben Dentidrift über ben Operagionsplan

Der Feldzug in den Nieders schen und der allierten Armeen in sanden 1792. — N. A. 1811—1812; den Nieder sanden 1794. — J. I. B. IV. A. — Dr. A.; II. Eb. I. A. 1818; II. B. I. A. — III. B. I. K. — Das Bombardement von Liste — IV. B. IV. A. — VI. B. III. A. — 1792. — J. 1845; IX. B. I. A. — IK. B. III. A. — J. 1800. I.

X o

Dbis. v. Fürst Liech: Cappi, Beinrich Graf, tenftein Chev. Leg. R., Rarft von Rarft en werth, Aler., den ruff. St. Stanislaus-Orden 3. Rl.

### Densionirungen.

Kalmugen, Johann von, Obfil. v. König von Sachsen Kur. R., mit Obst. Kar.

Rampelt, Leonhard, Obftl. v. Gjetler Buf. R.

Radovani, Spiridion, Maj. und Marine 3nf. Bat. Rommandant, mit Obfil. Kar.

Bonneburg-Lengsfeld, Theobald Bar., Maj. v. Wrbna Chev. Leg. R. Pleffing de Pleffe, Mar. Aitter, Maj. v. G. S.

Ludwig J. R.

Sutter, Ferdinand, Sptm., angestellt im t. E. Rrieges archive, ale Maj.

Bendl, Mathias, Spim. v. G. S. Leopold 3. R., als Mai.

Fügner, Joseph, Sptm. v. Sobenlobe J. R.

Gumberg, Rail, hotm. v. Bochenegg J. R. Mort von Mörten ftein, Johann, Sottm. v. Pring

Leopold beider Giglien J. R. Roretich de Mragowet, Ludwig, Sptm. v. Bergog von Lucca 3. R.

Adler, Ferdinand, Sptm. v. Rhevenhüller J. R. Turdid, Mathias, Spim. v. Palombini 3. R.

Docaupil, Johann, Sptm. v. Sannau 3. R.

Czerlien, Deter, Spim. v. Gradiscaner Gr. 3. R.

Belly, Georg Goler von, optm. v. 6. Jag. Bat. Ragosnit, Joseph, 1. Rittm. v. Wernhardt Chev. Leg: R.

Bfitvap, Ladiel. von, 1. Rittm. v. Wrbna Chev. Leg. R. Boginsti, Michael von, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand **uhl.** R.

Riesner von Graevenberg, Guffav, 2. Rittm. v. Ronig von Cachfen Rur. R.

Rramer, Georg, Rapl. v. 2. Gar. Bat. Dorafd, Loreng, Rapl. v. 3. Gar. Bat.

Rarl Theodor, Obl. v. Piret 3. R. b, Peter, Dbl. v. Oguliner Gr. J. R. obann, Ul. v. 3. Art. R., als Dbl. iton, Ul. 1. Geb. Rl. v. Palombini 3. R. gerdinand, Ul. 2. Geb. Rl. v. Ceccopieri 3. R.

. November 1796. — 3. 1829; V. josen in Italien. 3. 1841; VI. 6. II. A. Die Befehung und Bertheibigung Geva 1799. — 3. Gernar 1797; nehft der Schlacht 1844; VI. H. I. A. On Rivoli. — 3, 1832; V. H. II. Senen aus dem kleinen Kriege IX. H. U. — VIII. H. I. U. (eilf Senen aus den Beldigen 1795 IX. H. U. — X. H. II. U. — 1813) — 3, 1832; VI. A. II. U. u. s. ii. u.

ı.

\*

Winterfeldjug in Italien und i rol 1796— 1797.—3. 1813; V. H. A. — VI. H. V. A.

Parallele ju den, im fechften Bef. Der allgemeinen Militärzeitung 1826 geführten, Waffenthaten der frans fifden ebemaligen 32. Linienehalbe Stigade, vom 11. April 1796 bis 23. Stat 1797. - 3. 1828; IV. B. II. A Das Rorps des Generalmajors Burft Johann Liechtenftein, im Felde Buge 1796 in Deutschland. - 3. 2827; X. S. I. U. - XI. S. I. U. --X11. S. I. u.

Die Treffen bei Beglar am 15., and bei Rircheip am 19. Juni 1796.

am 11. August 1796. - 3. 1845; I. S. g. I. A.

IV. U. Der Feldjug 1797 in Italien, In: meröftreich und Tirol. - 3. 1835; I. 5. I. x. — VI 5. II. x. — VII. 5.

II. x. — 3. 1837; IV. 5. IV. x. —

V. 5. III. x. — VII. 5. III. x. —

VIII. 5. III. x.

Derkeldzug 1797 in Deutschland. 3. 1835; VIII. S. I. A. — IX.

**La**luste zu Campo formio bis zur Gröffnung Des Geldauges 1799. General Richepanfe verfaften Relati — 3. 1836; I. S. I. X. — II. S. III. X.

Rriegessenen aus dem Beldzuge S. II. A.

IV. u. — XII. g. II. u.

(eilf Stenen aus ben Belbgligen 1795 -1813) - 3. 1837; VI. 5. IV. 21. - VII. 6. II. 21.

Der Feldjug 1800 in Stalien. 3. 1822; VII. 5. II. A. — VIII. 5. III. A. — X. 5. 111. 4. — 1X. 9. 111. 4. — X. 9.
1. 4. — 3. 1823; VII. 9. 1. 4. —
VIII. 9. 1. 4. — 1X 9. 1. 4. —
VIII. 9. 1. 4. — 1X 9. 1. 4. —
VII. 9. 11. 4. — 11. 9. 11. 4.
— 111. 9. 11. 4. — 1V. 9. 1V. 4.
— VI. 9. 1V. 4. — VI. 9. 1V. 4.
— VI. 9. 11. 4. — VII. 9. 1. 4. —
VII. 9. 11. 4. — VII. 9. 1. 4. —
VII. 9. 11. 4. — VII. 9. 1. 4. —
VII. 9. 11. 4. — VII. 9. 1. 4. — IX. 5. III U. - X. 5. II. U.

Die Befangennehmung bes fran: gofifchen Benerals Soult, mabrent ber Blodade von Benua, am 13. Mai 1800. - 3. 1840; 1V. 5. III. 2. - IX. S. IV. U.

3. 1844; I. g. II. M. - II. g. II. U. Die Lage Costa nas mabrent Die Schlacht bei Meresbeim bes geidzuges 1800. - 3. 1823; XII.

Ungriff ber Oftreicher auf ben Mont Cenis 1800. — R. A. 1811 -1812; Il. B. XVIII, A. - Dr. A. 1 IV. 26, X. II.

Macdonalds Bug über ben Splügen, im Dejember 1800. - 3. 1821; VI S. I. A.

Der Feldjug 1800 in Deutichi 3. 1835; VIII. S. I. A. — IX. fant. 3. 1836; III. S. I. A. — IV. S. I. A. — VIII. Die Ereignisse und Truppenbewes S. I. A. — VI. S. III. A. — VIII. S. III. A. — X. S. sungen in der Zeit vom Friedens: I. A. — XI. S. III. A. — X. S. solusse in Campo formio bis in: I. A. — XI. S. III. A.

gion über bie Schlacht von Soben:

Die Ereignisse beim neapolistinden am 3. Dezember 1800. — J. tanischen Seere im Feldzuge 1798—1799. — J. 1821; IX. H. I. A. Machicht über die Kriegsereignisse in Egypten 1801. — J. 1813; X. bis zum Abmariche der Russen in die 5. II. A. — Dr. A.; IV. 26. XI. A. Der Keldigung 1799 in Italien, I. A. — II. H. A. — III. H

Der Felbjug 1805 in Italie X 0 5

Bergeichniß der in den Jahrgangen der offreichischen militarischen Zeitschrift 1811 — 1812 zweiter Auflage, dann 1813, — ferners in der dritten Auflage von 1811, 1812 und 1813, — end= lich in den Jahrgangen 1818 bis einschlie= ßig 1845, enthaltenen Aufsate.

In wiffenfcaftlicher Ordnung.

Errichtung, Berfassung, Musruftung, Bewaffnung, ne taftifche Musbilbung Uber bie Bortbringung ber Roch ber Seere.

über Militärverfaffung und ftebenbe Seere. Deue Muflage 1811-1812; Ii. Band, VI. Muffan. - Dritte Muf-

über Berpflegung der Beere. Neue

- Dr. A.; III. Th. IX. A. gang 1819; I. S. I. A. — II. S. 5. III. A.

Werden Beere Durch den Rrieg Urmee im Rriege. 3. 1830; VI. S. Beffer oder fchlechter? 3. 1820; III. S. I. U. über Belte. 3. 1833; XI. S. III. N.

über ben Ginfluft der militarifchen Befundheitspolizet auf den Buftand urtheilung ber Roberts Blinte, im Bers ber heere, 3. 1820; VIII. f. I. u. - IX. f. II. u. - X. f. I. u.

Gerte, 3. 1820; VIII. D. A. a. teriegewehren, 3. 1834; VII. J. L. Ginige Betrachtungen über Ber: A. — VIII. S. II. A. Terung ber flebenben beere. 3. 1820; Über militarifche Dissiplinarkrei befferung der ftebenden Beere. 3.1820; XII. S. III. X.

Bergleidung ber öftreichifden Waffengattungen mit jenen einiger arftagten. 3. 1822; VIII. B.

– X. H. U. – XI. H. H. U. – VII. H. II. U.

f. t. militärifche mediginifch. II. S. II. U.

mirurgifche Jofephs : Afademie (in Wien. 3. 1822; XII. S. 1V. A. über die Bufammenfegung und Organifazion eines Rriegsheeres. 3.

gefdirre im Belbe bei dem Sufpolle. 3. 1826; XII. S. II. 2. Bemerfungen über bie fogenanne

ten Rapfelgewehre. 3. 1827; III. 5. III. X.

über Bindbuchfen, gangliche Be-Muffage 1811-1812; II. B. IX. A. feitigung Des Berfpringens ibret Blas fchen , und Unwendung diefer Baffe über Militarverfaffungen. Jahreljum Rriegsgebrauche. 3. 1829; IIL

über die Subfiftenamittel einer

Berfuch einer unparteifchen Bes gleiche mit den gewöhnlichen Infan-

fen. 3. 1835; XII. D. II. U. Uberficht ber Entftehung, Berfafe fung und Bermaltung ber oftreide ifchen Militar-Grenge. 3. 1836; VL

über Urmee . Spitaler. 3. 1836;

Uber Perfuffionegundung bei Millis fonbere. Bon 3. v. I. - 3. 1819; targemehren. 3. 1841; IX. g. 11. 21. Uber die Bollgiebung Des Ron-

fripgionegefenes. 3. 1842. VI. 5.

Uber die Moral des Rompagnies bienftes. 3. 1843; XII. 9 II. 2.

Berfuch über die Mustauer ber f. f. Rammerbüchfen. 3. 1845; X. D.

Ginige Worte über die finangiellen Berhaltniffe der ? f. Militar: Grenge. — 3. 1845; XII. H. III. A.

Rriegsfunft, Strategic, und Eaftif.

über Befecte. R. U. 1811-1812; II. B. I. A. - Dr. A.; 111. Sh I. A. über Ungriff und Bertheibigung

eines Gebirgspaffes. R. U. 1811 - 1812; II. B. II. A. - Dr. U.; III. 26. II. A.

Saftif , Strategie , Rriegemiffens ichaft, Rriegstunft. Dr. 21. 1811 1812; II. B. III. A. - Dr. A.; III. 26. III. X.

Bon Umgehungen. N. A. 1811-1812; II. B IV. A. - Dr. A.; III. 26. IV. 2.

Uber Waldgefechte, R. M. 1811-1812; II. B. V. U. - Dr. U.; III. Th. V. A.

Uber die Techtart in offener Ord. wang. R. M. 1811 — 1812; II. B. VII. H. — Dr. M.; III. 26 VII. H. Bon Operationsplanen. R. 1811-1812; II. B. X. U. - Dr. U.

III. Lb. X. A. Bom Rriege und ber Rriegstunft. 3. 1813; I. g. II. u. — II. g. II. u. Dr. A.; III. 26. XII. A.

Uber moralifche und intellettuelle fusbildung leichter Eruppen. 3. 1813; VI. S. I. A.

Die überfälle. 3. 1813; VI. 5. III. A.

über ben Gebirgefrieg, porgige lich in Binficht auf die Defenfive. 3. 1813; XI. g. II. A. - XII. g. V. N.

Die Edlachtordnungen ber Miten und Reueren. 3. 1818; VII. S. III. 21.

Die Strategie und ibre Unmen: bung auf die europalichen und beut: fchen Staaten im Allgemeinen, und die füdwefts deutschen Staaten insbest

VIII. S. II. A.

Etwas über Baffenübungen. 3. 1820; I. B. III. U.

Uphorismen aus ber Rriegstunft. 3. 1820 ; VI. S. I. M.

Lattifche Belehrung über ben Bes birgefrieg. 3. 1820. IX. S. IV. 2.

Welden Ginfluß tann der Offis gier auf ben ,Soldaten baben, wenn er benfelben, bem jegigen militaris fleinen und größeren Ubtheilungen bis gu einer Rompagnie richtig auss bilden und für den Rrieg vorbereiten will? - 3. 1821; III. B. III 2.

Upborismen aus der Rriegstunft.

3. 1821; V. S. I. U.

Bom Gefechte. 3. 1822; III. S. II. 2f.

3ft der fleine Rrieg die Schule ber Beidherren ? - 3. 1822; VII. S. I. A. über die Grundfage ber Rriegss funft. 3. 1822; VIII. B. II. M.

Bon den Darfchen. 3. 1822; IX. 5.

Die Rriegsfunft in Begiebung auf bie Staatstunft. 3. 1822 ; X. S. I. M. Bon den Stellungen. 3. 1822;

K. S. III. I. U. Aber Diverftonen, Demonftragio. nen, und den Parteientrieg. 3. 1822 : XII 6. 11. 2.

Unfichten über die gerftreute Schlachtordnung. 3. 1822; XII. S. III. A.

Entwurf für die Berfertigung und Benütung ber Plane jur prattifchen Grlauterung mebrerer Theorien ber Rriegefunft. 3. 1825; IV. S. III. 21 .-X. S. IV. A.

über ben Eurfenfrieg, von dem Generalmajor Breiberen von Balens tini. 3. 1825; V. S. I. M. - VI. S.

Beifpiele für Die Benühung ber Plane jur praftifchen Grlauterung mehrerer Theorien der Rriegsfunft. 3. 1826; III. B. III. A.

Bedanten über ben Webirgstrieg. 3 1826; VIII. A. I. M.

Uber ftrategifche Freibeit. 3. 1827;

VI. B. III. A. — VII. S. II. A. Bon ben übergangen über Fluffe. 3. 1829; II. B. III. A. — III. B. I. A. über Waffenübungen. 3. 1829; VIII. B. 111. X.

Fernere Beispiele für Di

1. und 2. Februar 1814. - 3. 1843; Seere gegen Paris im Mi VIII. 6. I. 2. — IX. 6. I. 2.

Die Blockabe von Befort 1814. 3. 1845; XI. S. IV. U.

Die Gefechte ber allitrten Saupt: armee bei Erones vom 3. - 7. Re Druge 1814. - 3. 1845; IV. S. I. A.

Die Befechte berfelben an ber Seine und Donne vom 8. - 13. Bebruar - 3. 1845; VI. D. I. U. Deren Gefente vom 14. - 17. 8es

brugr. - 3. 1845; VII 5. I. 2.

Das Treffen bei Montereau am 18 Februar. - 3. 1845; VIII. 5. II. X.

Die Wefechte um Er on es vom 19. - 25. Februar. -- 3. 1845; IX. S. III. U. - X S. I. U.

Der Reftungsfrieg am Rhein 1814. - 3. 1843; VI. B. I. M. Grober ing von Dergogen bufch

am 26. Janner 1814. - 3. 1830; VI. 6. II. u.

Das Befecht ber öftreichifchen Di vifion Merville bei Doggolo am Mincio, am 8. Februar 1814. 3. 1820; XII S. I. U.

Darftellung der Rriegeereigniffe imfüblicen grantreich 1814 .-3. 1821; VII S.I U. - VIII. S. I. U.

Sefdicte des Armee:Rorps unter ben Befehlen des Generaligieutenants Grafen von Ballmoden: Bimborn, an ber Rieder : Elbe und in den Rie: berlanden, vom Upril 1813 bis aum Mai 1814. — 3. 1827; II H. I. U. — III. H. I. U. — IV. H. I. U. — V. H. I. U. — VI. H. I. U - VII. H. I. A. — VIII. H. L A.

- IX. S. I. A. Der Feldjug Des britten beut: fden Urmeeforps in & landern, im Jahre 1814 - 3. 1831; V. S. IV. ŭ. - VI. S. III. ŭ. - VII. S. II. u.

Die Befturmung von Bergen: opsgoom in der Racht vom 8 .- 9. Mari 1814. - 3. 1838; III S. II. A.

Des Oberft Baron Gersmar Streif: aug in Belgien und Frantreich im Rebruar und Marg 1814. - 3. 1838; XI. S. I. U.

Die Ginnahme von Moret am 15. Bebruar 1814. - 3. 1842; I. S. I. M. Die Schlacht von Bar fur:

Mube am 27. Februar 1814. - 3 1832; XI. B. I. U.

Die Operazionen der verbundeten III. S. I. A.

3. 1836; VII. 5. I. 21. - II M. - XI. S. I. M. - 3. 1837; — 3. 1839 : I. S. IV. 2. - E. II. 2. — X. S. III. 2. - XI III. u. - XII. g. III. u. - 3.1 I. S. I. X. — II. S. II. X. – III. II. u. - IV. s. I. u.

Unefdoten aus den Felbingen! und 1814. - 3. 1837 ; IV 9. V. L

Die Schlachten von gignt 1815. — 3. 1819; VI. 9. II. 1. -VII. 9. I. 21. Beleuchtung der Bemerfungerid

Maricalle Grafen Groudt # gen die Relagion des Grafen Gem gand vom Belbjuge 1815. 6 Rachtrag jur Schlacht ve Batt 100. - 3. 1819; XI. 5. Il I. Das Gefecht bei Barre ifif.

von preufifder Seite angefehet. -3. 1820; VI. S. III. X.

Der Reidzug von Ba terfesiff. — 3. 1835; II. 5. III. 21.— III. 6. L 21. — IV 5. I. 21. — V. 5. II. 21.— VI. 5. I. 21.

Stige des Feldguas ber Dinian uegen Murat 1815. - 3. 1819; VIII. S. I. U. - IX. B. I. X. -Dann verschiedene Wefechte biefel Beldjugs, einzeln dargeftellt: bat 90 fect am Panaro. 3. 1822; VIL 5. IV. M. - De Greianiffe im Lotte nifchen; VII. S. V. u. - Die Gie nabme von Carpi; VIII S. IV. A .-Das Gefecht zwischen der Seccia und Dem Panaro; VIII. S. V. 2. - Der Musfall aus bem Brudentopfe von Dediobello; VIII. S. VI. 2. - Det Uberfall von Cefenatico; VIII. 6. VII. 21. - Das Gefecht bei Peggie Cajano ; IX S. IV. M. - Der über fall bei Defaro; IX. S. V. M.

Befchichte Gaetas, von bet dunflen Borgeit an, bis nach der En oberung diefer Teftung durch be Bitreicher im Jahre 1815. — J. 1823; VI. H. I A. — VII H. II. A. — VIII. H. IV. A. — IX. H. II. A.

Die Belagerung der Beftung Du ningen im Jahre 1815. - 3. 1821;

Antre bung gebrachten neuen Manov rirmerbobe. 3. 1837; VI. S. II. U. Uber Die Gliebergabl ber Infante

rie. 3. 1838; XII. 5. I. A.

Uber ben Unterricht im Scheiben-

fanteriften im Allgemeinen; ohne Begiebung auf irgend eine Armee. 3. 1845; IV. 3 IV. 2. - V. 3. Geite 226. - VI. 3. VI. 2. - XI.

5. VII. 2.

Unficten über Infanterie: Waffen. Ubungen. 3. 1845; V. S. III. A. -VI. S. II. A. — VII. S. II. A.

### IV.

### Reiterei.

Uber den Gebrauch der Reitere Die Bermendung der Kavallerie, im Gefechte. J. 1818; VI. H. I. I. J. 1839; VIII. H. III. A. — X. H. H. Beschaffenheit der deutschen Ras II. A. — XI. H. I. A. — XII. H. Ballerie in der ersten Halfte des sieb: II. A. ebnten Jahrhunderts. 3. 1819; V. S.

Uber die Bewaffnung ber Reis terej. 3. 1819; X. S. II. A. über ichmere und leichte Reiterei.

3. 1820; IX. H. III. A.

Bemerfungen eines öftreichifden Ravallerie: Offigiers über ben, in ber Bemertungen über bie von bem fechten Borlefung über bie Eatief f.t. Major Freiherrn von Saufer in ber Reiterei (vom Gen. Graf Bis feiner Urtillerie, ober Waffenfunde, mart') enthaltenen Grundfan, Die aufgestellte Theorie Stellung Der Offigiere bei Der Ra: 1819; II. B. III U. pallerie betreffend. 3. 1821; VIII. 6 m a.

Bon ber zwedmäffigen Urt, ein Soldatenpferd abjurichten, und ben Daraus entfpringenden Bortheilen. 3. 1821; XII. S. III U.

Bedanten über eine, der neue. Ren Saftif und Bechtar: angemeffene, Bemaffnung und Formirung der fcmes ren Reiterei. 3. 1822; I. B. II. M.

Aber die Bertheidigung durchbrodener Massen und Quarrees. 3. 1837:
IV. H. M.
Bemert ingen über die Bortheile
der unter dem Litel: "Anseitungen
der unter dem Litel: "Anseitungen
the taktischen Ubungen mehrerer
und leichte Reiterei, ihre der vorer
rung, Zusammenwirtung, und erworte
rung, Zusammenwirtung, und erworte
rung, Zusammenwirtung, und erworte
rung, Busammenwirtung, und erworte
rung, Busammenwirtung, und erworte
rung, Busammenwirtung, und erworte
rung, Busammenwirtung, und erworte
Reiteret. bergleichen Gegenstande. 3. XI. 5. II. M. - XII. 5. II. 823 über die Bewaffnung der Reiterei, 3. 1825; XII. 5. II II.

Reiterbeffallung Des Raifers Rue schiefen. 3. 1842; IX. 3. I. U.

über ben praftischen hinnierium: Maeschall, auf taulend deutscher Ber Infanterie. 3. 1842; X. 3. II. U.

Both II. mit Seorg Rudolid R

Uber Die Ronfervagion der Milis tärpferde ju ibrer möglichft langen Dienstauglichteit. 3. 1833; VIII. 9.

Misjellen. Mit befonderer Bes giebung auf Die altefte Gefdichte Der 

Gedanfen über die Rühlichteit des Recht:Unterrichtes bei ber Ravallerie. 3. 1836; V. S. III. 2.

Das Plantein. 3. 1837; II. S.

III. U.

Die Ravallerie:Manover bei Berlin im Jahre 1843. — 3. 1844; L. S. I. A.

#### V.

### Artillerie.

die aufgeftellte Theorie Der Raceten. 3.

Nachtrag ju diefen Bemerfungen.

3. 1819; III 5. VI. M.

Ronig Friedrichs II. Inftrutzion für feine Artillerie. 3.1819; VII S. III. M. Uber Die Erergier : Ubungen Der Artillerie. 3. 1820; VI. B. IV. A.

Berfuch einer Darftellung ber Ur. fachen des feblerbaften Schiegens mit Befdugen. 3. 1821; VI. S. II. U.

Ein artilleriftifch : taftifches Dans Яоф einige Ideen über die Bewaff: фerlei. 3. 1822; V. S. Il. X.

4. Nevember 1840. — 3. 1841; IV. 5. IV. A. — V. S. I. A.

Bertheidigung der Redutten an ber cirfaffifchen Rufte. 3. 1842;

111. 6. III. A.

Chronologifche Überficht ber Rriege und beren bedeutenden fer non Rufifand, 3. 1834; VIII. Greigniffe, dann ber Bundniffe, Ber. B. III. 21. — IX. B. III. 21. trage und Friedensfatuffe, und ber Gefchichte des t. f. Linien: Ingander: Grwerbungen ber Beberricher fanterie: Regiments Grofberjog Ditreiche aus dem Saufe Sabeburg, feit dem Jabre 1282. Erfter Ub. fonitt. Beitraum von 1282 bis 1395. - J. 1825 ; XII. H. V. A.

3 meiter Abichnitt. Beitraum von 1395 bis 1519. — J. 1826; I. H. III. A. — II. H. III. A.

Dritter Abiconitt. Beitraum ven 1519 bis 1619. — 3. 1827; I S. III. A. — III. S. IV. A. — IV. S. IV. U. - V. S. IV. U. - VI. S. IV. A.

Befchichte bes f. f. Dragoners Regiments Riefch Rr. 6., (jest Graf Giquelmont) in den Beldgus gen 1813 und 1814. - 3. 1818; V.

Gefdicte bes f. f. Linien:Infanterles Regiments Soch: und Deutfch: meifter Rr. 4, in den Feldzügen 1813, 1814 und 1815. — 3. 1819; IV. H. III. A.

Befdichte bes f. f. Linien:Infantes rie-Regiments Dr. 21. Pring Bif: tor Roban (jest Baron Paums gartten) im Beidjuge 1809. - 3. 1819; IX. S. II. U.

Geschichte Des f. f. Linien-Infanterie : Regiments & S. Rudolph Mr. 14, (jest Bar. Grabovsen) in ben Beldzügeni813, 1814 und 1815. - 3. 1821; I. B. III. 21.

Befdicte bes f. f. Linien:Infan: terie . Regiments Baron Rerpen (jest Ritter von Se f) Mr. 49, in den Beldgugen 1809-1813-1814 und 1815. — J. 1821; X. H. I. A. · XI. H. I. A. — XII. H. I. A.

Gefdichte des t. f. 7. Linien:3ns fanterie-Regiments Großberjog von Costana (jest Baron Prohasfa). — 3. 1824; VIII. S. III. A

Befchichte bes im Jahre 1810 auf: geloften f. f. Linien . Infanterie : Regiments Baron Gimb fcben Rr. 43, - 3. 1833; VII. H. II. U.— IX. H. III. A.

Gefdichte bes f. f. fünften fie faren:Regiments Ronig von Gav binien. 3. 1834; IV. 5. III. A. -V 5. IV. A. - VI. 5. IL A.

Beidichte bes f. f. neunten fit faren=Regiments Rifolaus L Rei

von Baden. — J. 1835; VIII. &. III. U. — IX. S. II. U.

Rriegsfgenen aus ber Befdictt bes f. f. 4. Dragoner = Regiments Großberjog von Lostana von 1796 bis 1813. — 3. 1838; II 5.III. 2. — III. 5. IV. 2. — 3. 1839; VII. 5. IV. 21.

Befdicte bes f. f. 42. Linien:3m fanterie: Regiments Bergog Bel tington. 3. 1842; III. 3. V. L. - IV. S. II. M.

Befdichte Des f. f. vierten gufaren Regimente Mlerander, Chefere vitsch, Groffürft und Thronfolget von Rufland. 3. 1842; VII. h. III. U.— VIII. h. III. U.

Rriegsfgenen aus ber Gefdidte Des 48. Linien-Infanterie Regiments Ergherjog Grneft in ben Beld: sügen 1813 - 1814 (vier Spenen). 3. 1845; I. S. V. 21.

Befdichte des f. f. Sufaren : Ro giments Rr. 1 Raifer Betbb nand. 3. 1845; I. S. II. A. Szenen aus ber Gefchiate bes

f. f. Bufaren:Regiments Dr. 3 Erp bergog Berdinand (fiebenunds viergig @genen). - 3. 1845; XI. 5. VI. U. - XII. S. IV. U.

Senen aus der Wefchichte des f.f. Bufaren . Regiments Dr. 6 Ronig von Bürtembera (achtiebn Gje nen). - 3. 1845; II. S. III. - VIII. 9. IV. U. - X. S. VI. U.

Stenen aus ber Befchichte bei f. f. Sufaren = Regiments Sieflet Dr. 11 in den Beldgugen 1793-179 (die erften drei Szenen). - 3. 1845;

ix. 5. iv a.

Rriegsfgenen aus ben Befdicten verschiedener anderer f. f. Regimens ter (aweiunddreißig Szenen). — 3. 1845; II. 9. V. A. — III. 9. III. A. — IV. 9. III. A. — V. 9. IV. A. - VI. 6. IV. U. — VII. 6. IV. U. X. H. VI. N. Dereich Deer unter Railer Die frangofice Pontons-Musrus

Uber die Dampfichifffahrt und ibe re Unwendung auf ben Seefrieg. 3. 1837; VIII. S. I. M.

Biffmen Muffag: Ginige 3deen über Befeligungstung. 3. 1839; II. 5. M. - II. S. II. A. III. M. Die militärifche

Uber Rleingewehrfeuer aus Coffres und Sallerien. 3. 1840; VII. S. II. M.

Andeutungen über bas Befduge wefen der Bobmen bis jum Jahre

mit Dampfichiffen. 3. 1842; VII. 5.

Militarifder Gebrauch ber Gifen: bahnen durch eine neue Bugfraft. 3. 1843; I. g. III. 2.

Beurcheilung des vom fardinifchen Artillerie : Sauptmann von Cavalli perfaßten "Memoire sur les équipages de ponts militaires." 3. 1844; II. 6. I. M.

#### WII.

Biffenfcaftliche Bilbung im Allgemeinen.

Wie foll man Rriegsgeschichte fcreiben ? - R. U. 1811 - 1812; II. B. VIII. U. - Dr. U.; III. Th. VIII. U.

Beitrage ju einer Militarbefdreis bung von Dalmagien. 3. 1813; III. 6. II. a.

Beitrage gur Militar: Topographie Ruflands. 3. 1813; V. H. II. U. -VII. H. II. U.

Berfuch einer militarifchen Uberfict der pprenaifden Satbinfet por bem Musbruche bes gegenwärtigen Rrieges. 3. 1813; X. S. IV. U. XI. S. I. U. XI. S. I. U. XII. S. I. X.

Militarifche Gedanten über Bes nedig. 3. 18i3; XI. S. III. U. -

Artiftifche Radricht über Die Gr. findung und Unwendung des Stein: Berfuch einer Befftellung ber latpapieres jur Lithographie für mis Begfaraftere. 3. 1827; XII. S. litarifchen Gebrauch. 3. 1818; VI. IV. II. B. IV. A. - IX. B. VI. U.

3been, über Biffenfchaft unb Bils fung. 3. 1837; L. g. I. M. - V. g. dung im Goldatenftande. 3. 1819; IV. M.

.. .. ..

Bon ber moralifden Bilbung bes

Unwendung auf ben Seefrieg. 3.
7; VIII. g. I. A.
Betradtungen über einen fran: feidnung. 3. 1819; V. g. VI. A.
feben Auffah: Ginige Ideen über
über Gerbien. J. 1820; I. g. II.

Die militarifde Aufnahme, ihre Borguge und Mangel. 3. 1820; II.

5. I. II.

Bemerfungen über die Militars Literatur der neueren Beit, nebft eis wefen der Bopmen bis guin A. nem Borichlage gur gibeningen Die Militarbruden bes Oberft Bearbeitung einer allgemeinen Rriegs. Beitese nau Birage. 3. 1842; L. g. gefchichte. 3. 1820; VII. S. L. A.

Die foll ein mathematifches Lebre Eruppen . Eransporte in Oftreich buch für die bei ben Regimentern bes ftebenben Offigiers . und Radettens Soulen befchaffen fenn ? - 3. 1820; 1X. 5. V. M.

über ben militärifchen Befells

fchafteton. 3. 1820; X. S. III. A. Berfuch über Die Rarafterifit Der Bochgebirge in militarifder Bins fict. 3. 1821; I. S. II. U.

Bon ben Bebelfen für Operas sionsplane, ober: von ben topogras phifden, fatiftifden und militarifden Memoirs. 3. 1822; IV. S. II. M.

Militarifche Befdreibung eines Theiles von Btalien. 3. 1822; IX. 5. VI. A.

über bas Studium ber Rriegs, gefdicte. 3. 1823; II. 5. II. M.

Bedanten über die Erbobung der Moralität im Rriegsftande. 3. 1823; III. o. III. M.

Berfuch jur Musrottung frember, in die beutiche Rriegsfprache einges folichener Borter. 3. 1823; IV. S. II. M. - V S. II. U.

Die neuen mathemathischen Meg-Inftrumente bes Profeffors Umici in Modena. 3. 1823; VIII. S. V. M.

Betrachtungen über Terranlehre, Terrantenntnif und Militargeogras phie. 3. 1825; III. S. I. U.

über eine Beurtheilung der Leb: mannifden Beichnungemethode, im ameiten Theile von Balentinis Lebre vom Rriege. 3. 1826; VIII. S. III. U.

Abeen über tragbare Lago un'

Diographische Grige. 3. 1836; XII.

Arieassienen aus dem Leben des f. f. Generals ber Ravallerie Breis herrn Michael von Rienmaper; 908 1779 — 1809. — 3. 1835; XII. b. III. A. — IV. D. IV. A. — IV. D. II. A. — IV. D. IV. A. — IV. B. II. A. — IV. B. II. A. — IV. B. IV

Refrolog bes t. f. Feldmarfcalls Greiberen von Lattermann. - 3.

1837; II. Ø. II. X.

Einige Bemerfungen gu ber Stig-ge von Rapoleons Leben, in Ban ber Lubes militarifdem Ronverfagiones Legifon. - 3. 1837; III. B. IV. M.

Bumalacarreaun. Gine bios fird. 3. 1844; V. S. IL A. traphilo-militärilde Ofice. 3. 1838, I. S. I. X.

Militarifde Charafterifit Des Ges merals Jadfon. 3. 1838; VI. B. III. A.

forn Generals Majors Beinrich von fon pi. 3. 1845; IX. 6. II. X. Porbed. 3. 1838; XI. 6. IV. A. Rriegsfgenen. 3. 1841; I.6.

Stigen aus dem Leben eines Beteranen (Major Baron Buban). 3.

1839; III. S. II. X.

Zebensbefdreibung bes f. f. &DREts. Theodor Milutinovich von Dilovery. Breiberen von Weichfelburg. 3. 1839: I. S. II. X. — II. S. I. X.

Refrolog bes !. f. Felbmarfcall: Bieutenants Beopold Graf Roth: fir d. 3. 1840; I. S. II. M.

Retrolog Des f. F. Felbmarfcalls Lieutenants gurften ju Bentheim-Steinfurt. 3. 1840; VIII. 6. II. M.

piere : 1. Die Schlacht bei Louloufe: murben fcon bei ben Regimentige - 2. die Schlacht bei Waterloo. - Ifchichten angeführt. 3. 1839; XII. S. IV. M.

Das friegerifche Birten bes ruf-Afchen Seldmarfdalle 3man Bedoros witid Daste mitfd, gurften von Baricau und Grafen von Eriman.

3. 1839; III. S. III. A.

Biographie bes f. f. Feldjeug. meifters Better Grafen von Bilien: bera. 3. 1841; V. B. III. A. — VI. 6. III. A. Biographie bes f. f. Generalmajors

Dietich von Bolishofen. 3. 1841;

Thall. Eine biographische Stige. 3. 484s; VI. 6. IV. X.

Biographie tes 2. 7. Gen.l. St. Rudolph von Otto. 3. 184; Il.

5. I. X.

Biographie Des 2. F. Relbmafall Lieutenants Grafen Johann Ra

von Bartin a. 3. 1843; V. 9. III. I. 9ietrolog bes ?. f. Jardellen Generalmeiors Anton Graudet Grafen von Starbemberg. 3. 1843; B. XI. III. 2. Biographie Des F. P. Belbmeridell

Lieutenants Graf Leonbard von Reth

Erinnerungen an ben !. !. Semb ralmajor in der Artillerie Jokob Areiherrn von 6 mola. 3. 185; VII 6. III. 2. — VIII. 6. I. X.

Biographifche Stige bei f. h Refrolog bes grofferjoglich : babis &metis. Emerich Freiheren von So

> Rriegsfenen. 3. 1841; I.S. III. - 3. 1842; V. B. III. I.- VI. **4.** -6. III. R. - XI. 6. III. L

Rriegelgenen im Jahrgeng 1843 (vierunddreißig Szenen); L. J. V. M. — III. H. IV. N. — V. H. IV. M. — VII. H. III. M. — IX. H. III. M. — XII. H. IV. M.

Rriegsfgenen im Jahrgang 184 (fechsundvierzig Szenen); Ill & IV. 2. - IV. B. IV. N. - VI. B. IV. x = 1 x = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y =und VI. N. - IX. S. IV. N. - L \$. IV. N. — XII. S. III. N.

Die Rriegsfgenen im Jahrgat Belling ton's militarifche Par 1845 (Ginbundert und vier Sjena)

X.

### Missellen.

Brei Infrufgionen Griebrich IL für feine Generalmajors. - R. L. 1811—1812; II. B. XIX. A.— Di.; A.; IV. 26. XIII. A.

Originalien Sumaroms. 3. 1818; II. S. II. X.

Ein Rarafterjug Loudons. - 3 18:3; VII. S. III. M. - Dr. M.; IV.

AII. X.

Bage von Belbenmuth aus bem Rtiege 1812. - 3. 1813; 1.6. V. M. Uber ben Ginfing ber Schriften

Bes Berrn von 30 mini. 3. 1818; IL 6. IV. M. - Diesfälliges Schreis ben bes herrn von Butturlin an Die f. f. Geldzeugmeifters Grafen Grang Redaftion ber mil. Beitfdrift. - 3. 1818; IX. S. V. X.

Musmeis über ben Bertuft ber Die viffen Bianchi in ben Felbzugen 1812, 1813 und 1814 .- 3. 1818; V. S. II M.

Berichtigung zweier in bem wur: tembergifden Jabrbuche, Stuttgarbt 1818, ergabiten Anetboten (aus dem Seldzuge 1809). - 3. 1818; VII. 5. IL A.

Misjellen aus bem literarifchen Rachlaffe bes f. f. Felbjeugmeifters Frafen von Browne. 3. i8i8; VIII. **5.** Il. X.

3been aber bie Bilbung ber Erbe oberfläche. - 3. 1818; XI. S. IL. M.

Uber bie Berfaffung von Regis ments: Gefdichten. - 3. 1818; XI. 6. V. X.

Unterfuchung der 3been über die Bilbung ber Erboberfache; jum Bebufe des Terranftubiums und Der Situationsteichnung. - 3. 1819 ; III. 5. IV X.

Bervollftändigung ber 3been über Die Bildung der Erboberflache. - 3. 1819; V. B. IV. H - VI. S. III. H

Chronologifde Uberficht einiger Erfindungen in der Kriegefunft. — 3. 1821; VIII. f. V. M. — XI. f. IV. M. — XII. f. V. M.

Reue Erfindungen, welche in bas Rriegswefen einfolgen. - 3. 1822;

Ш. Б. IV. и.

Gefdichte ber im Binter 1813-1814 unter ber Befagung von Mains berrichenden Seuche. - 3. 1821; . g. v. x.

über die orientalifden bamasgir: ten Gabelflingen, und bie neueren Berfuce bes europaifchen Runftfleis Bes, fie nachjuahmen. - 3. 1824; L 6. III. A.

Des f. f. Belbjeugmeifters Gras fen Brang Rinefp gefammelte Schrifs ten. — J. 1826; III. H. IV. N. . IV. H. II. M.

Uber bas im Daibefte 1825 ber Revue encyclopedique über bie verigen militärischen Beitschriften 1828 enthaltenen, beurbeilenben unsgehrochene Urtheil. — 3. 1826; jeigen kriegegeschichtlichen aber V. S. IV. N. beutiden militarifden Beitfdriften V. B. IV. X.

Berfac von Kriegdmapimen. — 3. 1829; I. H. III. A. — IV. S. III. A. — V. H. IV. A. — VII. H. V. A. — XI. H. V. A. — XII. H. IV. A.

Die Enthullung Des Dentmals bes Rinsty in Wiener: Reuftabt am 4. Dt. tober 1830. - 3. 1830; X. S. III. M.

- XI. 5. III. II. Radricht über bas Denfmal bes #3Me. Grafen Rinsty in Biener. Reuftabt. 3. 1831; V. S. V. X.

Fünfzigiabrige Jubelfeier Geiner Raiferlichen Sobeit bes Ergbergogs Rarl, als Inhaber bes f. f. 3. Liniens Infanterie-Regiments, am 15. und 16.

September 1830. - 3. 1831 : I & L M. Bortfebung bes Gbrenfpiegels ber f. f. Armer. 3. 1831; V. 5. VII. A.

- VIII. 5. V. A. - 3. 1832; IX. 5.

IV. A. - 3. 1833, II. 5. VI. A. 
VI. 5. VI. A. - VIII. 5. VI. A.

- XII. 5. V. A. - 3. 1834; II. 6.

VII. A. - IX. 5. V. A. - XII. 5. VI. 2.

Das Morument bei Prieften, uns weit Teplis, jur Gedachtnif bes Eref. fens vom 29. Auguft 1813. - 3. 1835; XI. g. IV. M. Die Leichenfeier eines fecheunde

fünfgig Jahre Dienenben Rriegers. 3. 1836; VII. S. III. 2.

Empfindungen und Buniche bes öftreichifden Beeres bei ber Runbe von Friedrichs von Offreich glangender Waffenthat im Sturme auf Gaiba am 26. September 1840. - 3. 1840 ; X. S. VI. 21.

Muth und Tapferfeit. 3. 1841; XI. S. L. M.

Militarifde Gragiergange - 3. 1841; XII. 6. I. M.

Ginige Worte ifber bie allgemeine medfelfeitige Rapitalien: und Renten: Berficherungs:Ungalt in Bien, Dom Standpunfte bes Militars.13. 1843; VIII. 6. II. 1.

Grinnerungsblätter. 3. 1844; X. 5. III. A.

#### XI.

### Literatur.

Die in Diefer Beitfdrift bis Cul militarwiffenfcaft!

in dem am Schluffe bes Jehrgangs 1828 Seigefügten Bergeichniffe, mit ib: ren Siteln, unter ben befonderen Rtis fchen Original-Manuferinte be fers briten aufgeführt, ju welchen diefelben geboren. Sie tonnen Daber, im Falle Des Bedarfes, in jenem Bergeichnife fe von 1828, fo wie die in den folgenben Babrgangen enthaltenen Beurtheilungen am Schluffe der 3n: baltevergeichniffe Diefer Jahrgange, nachgefeben werben.

Bier folgen nun vereinigt alle be: urtheilenden Angeigen, die in bem 3abrgange 1845 vortommen:

Schele, Kriegegeschichteber Oft-reicher. - III. g. V. A. - IX. g. V. A. - X. g. VII. A.

Smola, das Ecben bes Selds marfchalls Pringen Griedrich Frang

Xavier ju Bobengollern . Bedingen. V. S. V. ú.

Bofginfer, Aber ben innern Dienft Der feweren und leichten Ra: vallerie. - V. g. V. U.

Balaffa, Bechtme-bobe. - VI. 5. V. U.

Morten. - VI. g. V. M. Raturgefchichte ber

Suggenberger, Reues Erans: portsinftem. - VI. S. V. M.

Logberg. Briefe in Die Beimat, geidrieben mabrend des Feldjuges 1812 in Ruftand. - VI. S. V. 21.

Stäger, über ben Gift bes Militarwefens. Rach bem fingolis jogs von Ragufa (Marmont). - IL 6. V. U.

Ropal, Undeutungen über mi: litarifche Aufnahme. - VI. 6. V. L. 2'Milemanb, Die f. f. ofte bunderte. - VI. S. V. A. - XII. g. v. u.

Soonebed, Befchreibung ter Waffen in ber f. f. öftreichifam At-mee. — VI. B. V. 21.

Trentfensty, Momente aus Bftreichs Rriegsgefchichte. - VIL 5. VI. M.

Scherger, Lebrbuch der Ribtar Chemie. - IX 6. V. I. Bigleben, Grundjige bis Beerwelens und Infanterie Dienkis

der foniglich spreußifchen Armet. -1X. 5. V. A.

Gilger. Anleitung jum foncts len Diftangmeffen. X. B. VII. I. Heinze, Dictionnaire portaul des armes speciales. — XII. 5. V. X.

Pannafo, Borpoftendienft. -XII. S. V. M.

Rothenburg, Gubrer auf ben Schlachtfeldern in Der Rabe von Bien. - XII f. V. N.

Rarten. Unfundigungen. - 111 5. VI. A. — VII. H. VII. A.

## Anzeige.

Diese militarifche Zeitschrift wird im Jahre 1846, nach dem auf dem Umichlage jedes Beftes entwickelten Plane, - fortgefest. - Alle Poftamter und Buchbandlungen bes Bar und Auslandes nehmen Bestellungen fowohl fur den Sabre gang 1846, als für die früheren Jahrgange an. - Die Berren f. f. Militars wenden fich hierwegen an Die Retaktion felbst. -

# Inhalt bes vierten Bandes.

| Zehntes Heft.                                           |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Pet                                                     | te          |
| I. Die Gefechte um Eropes vom 19 25. Februar 1814.      |             |
| (Shluf.)                                                | 3           |
| II. über Truppenübungen im Frieden gur ein figen Rrieg. |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | 99          |
|                                                         | 40          |
| IV. Der Bug ins Ruftenland und nach Iftrien im Com-     | •           |
|                                                         | δı          |
|                                                         | 70          |
| VI. Rriegsfgenen Gefect bei Simoneft am 20. Dars        | , -         |
| 1814. — Einschließung von Strafburg am 5. Juli          |             |
|                                                         |             |
| 1815. — Gefocht mit ber ausgefallenen Befanung          |             |
| Strafburgs am 9. Juli 1815. — Berluft Des Regla         |             |
| ments Blanfenftein Sufaren in ben Belbilgen 179a -      |             |
| 1797 Gefecht bei Dieber-Achern und Oberfirch am         |             |
| 19. April 1799. — Angriff auf Obertirch am 26. Juni     |             |
| 1799. — Sefecht bei Appenweper und Renchen am /p.       |             |
| Juli 1799 Gefecht bei Anenheim am 2. Rovember           |             |
| 1799                                                    | 75          |
| media                                                   | <b>5</b> 73 |
|                                                         | 06          |
| IX. Der Seldzug bes Ronigs Berbinand III. von Ungern    |             |
|                                                         |             |
| und Bohmen 1634 in Deutschland. In einer Reibe          |             |
| gleichzeitiger Goreiben. Rr. 25 - 27 1                  | 17          |

1. X. — II. 6. HI. X. — III. 6.

Capferfeit ber öftreidifden Bars mifon von M en in 1794. - 3. 1813; bis Ende Juni. - 3. 1813; VIII. &

VIII. 6. IV. 2.

Der Winterfeldug in Holland 1794—1795.— I. 1831; I. H. II. A. — II. H. I. A. — IV. H. III. A. — V. H. I. A. — VII. H. III. A. — IX. H.

Die Bertheidigung ber Seftung Eurem burg 1794—1795.— 3. 1830; VII. 5. III. 21. — VIII. 5. III. 21.

Stige bes Belbjuge 1795 am Rbeine, bis ju dem Ubergange ber Frangofen bei Urdingen im Geptems ber. 3. 1831; XI. 9 III. 21. — XII. 9. I. 11.

Der übergang ber Frangofen bei Urdingen fiber den Rhein am 6. und 7. September 1795. — 3. 1832; III. 3. III. A. — IV. H. III. A.

Die Operagionen am Rheine vom 8. bis 24. September 1795, mit dem Ereffen bei Bandichubebeim. — 3. 1832; V. S. I. U.

Die Operazionen des &M. Grafen Clerfant am Rheine, vom Main bis an die Sieg, und Ben. Jourdans Rudgug über ben Rhein, im Ofto: ber 1795. — 3. 1832; VI. S. III. A. — VII. S. I. A.

Der Ungriff des f. f. Gen. d. Rav. Grafen Wurmfer auf Gen. Dichegrus Centrum bei Manheim, am 18. Df: tober 1795, und die Ginfcbliefung die: fer Stadt. - 3. 1832; VII. S. II. U.

Die Erfturmung der frangofifchen Linien vor Daing burch bie faifcrlis che Sauptarmee unter &M. Graf Cierfant am 29. Oftober 1795. — 3. 1832; VIII. B. II. U. Die Ginfchliefung von Dans

beim im Spatherbft 1795. -1827; XII. S. III. U.

Die Groberung Manbeims durch ben taif. öftr. Ben. der Raval. Bra: fen von Burmfer, im November 1795. -I. 1833. I. H. I. U.

Die Operagionen der Offreicher am linten Rheinufer im Gpats berbft 1795. — 3. 1833; II. S. IV. A. — VIII. S. II. A.

Der Felding 1795 in I talien. — I. 1835; X. S. II. N. — XI. S. II. X. — XI. S. II. X. — J. 1836; X. U. X. — XII. S. III. X.

Der Rrieg in der Bendet. 3. 1818; VIII. S. III. U.

Der Feldzug in Italien 1794 II. U.

Befechte in den Upenninen bel Boltri, Montenotte, Miles fimo, Coffaria und Dego; in Upril 1796. - 3. 1822; V. S. I. I.

Die Rriegsereigniffe in Italien vom 15. Upril bis 16. Mai 1796, mit dem Gefechte bei Lodi. 3. 1825; V. S. II. A. - VI. S. I. L.

Das Ereffen am Mincio am 30. Mai, und die übrigen Rriegien eigniffe in Italien, von ber Mitte des Mai bis jum Unfang des 3ml 1796. — J. 1827; VIII. H. III. I. — IX. H. III. II. — X. H. III. I

Die Bertheidigung von Mantas im Juni und Juli 1796. - 3. 1830; L 5. III. u. – II. 5. I. u.

Die Operazionen des Feldmat ichalls Grafen Burmfer am Ente Juli und Unfang Augusts 1796 jun Entfag von Mantua ; mit der Soladt bei Caftiglione. - 3. 1830; III. S. 11. 2. - V. &

Die zweite Ginschliefjung Ran tuas, im Muguft 1796, und gleich seitige Greigniffe bei dem f. f. hette unter dem &M. Graf Wurmfer in Sitol und Borariberg. - 3. 1831; XILA.

Die zweite Borrudung bes &R. Graf Burmfer jum Entimoon Mans tua, im Geptember 1796, mit ben Ereffen an der Gtich und Brenta bei Roveredo, Trient, Lavis, Primole no, Baffano, - dann bei Cerea, Es ftellaro und vor Mantua. - 3. 1832; I. g. I. a. — II. g. I. a.

Das Ereffen an der Brente. bei Baffano und Sontanipa, am 6. November 1796. — 3. 1828; IX. g. II. A.

Die Befechte im tirolischen Etid thale, Unfangs November 1796. -3. 1829; II. S. I. U.

Das Ereffen bei Calbiero, am 12. November 1796. — 3. 1828; V. B. II. U. — 3. 1844; IX B. III. I.

Die Schlacht bei 2l rc ol e, am 15. 16., und 17. November 1796. - 3. 1829; IV. B. II. A.

Die Treffen del Rivoli am 17.4md